

# Bedienungsanleitung

MultiSync V801

## Inhaltsverzeichnis

| Konformitätserklärung                                           | . Deutsch-1 |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| Wichtige Informationen                                          | . Deutsch-2 |
| WARNUNG                                                         | . Deutsch-2 |
| VORSICHT                                                        | . Deutsch-2 |
| Sicherheitsvorkehrungen, Pflege und Einsatzempfehlungen         | . Deutsch-3 |
| Inhalt der Verpackung                                           | . Deutsch-4 |
| Installation                                                    | . Deutsch-5 |
| Anbringung des Montagezubehörs                                  | . Deutsch-6 |
| Die Teile und ihre Funktionen                                   | . Deutsch-8 |
| Bedienfeld                                                      | . Deutsch-8 |
| Anschlüsse                                                      | . Deutsch-9 |
| Fernbedienung                                                   | Deutsch-11  |
| Reichweite der Fernbedienung                                    | Deutsch-12  |
| Einrichtung                                                     | Deutsch-13  |
| Verbindungen                                                    |             |
| Anschlussübersicht                                              | Deutsch-15  |
| Anschluss eines Computers                                       | Deutsch-16  |
| Anschluss eines DVD-Players oder Computers mit HDMI-Ausgang     |             |
| Verbinden eines Computers mit DisplayPort                       | Deutsch-16  |
| Grundlegende Bedienung                                          |             |
| Stromversorgung EIN und AUS                                     |             |
| Betriebsanzeige                                                 | Deutsch-18  |
| Verwendung der Energiesparfunktionen                            | Deutsch-18  |
| Auswahl einer Signalquelle                                      |             |
| Seitenverhältnis des Bildes                                     | Deutsch-18  |
| OSD-Informationen                                               | Deutsch-19  |
| Bildmodus                                                       | Deutsch-19  |
| OSD-Steuerungen (On-Screen-Display)                             | Deutsch-20  |
| BILD                                                            | Deutsch-21  |
| ANPASSEN                                                        | Deutsch-21  |
| AUDIO                                                           | Deutsch-22  |
| ZEITPLAN                                                        | Deutsch-22  |
| BILD IM BILD                                                    | Deutsch-23  |
| OSD                                                             | Deutsch-23  |
| MEHRFACHANZEIGE                                                 | Deutsch-24  |
| MONITORSCHUTZ                                                   |             |
| ERWEITERTE EINSTELLUNGEN                                        |             |
| Fernbedienungsfunktion                                          |             |
| Steuern des LCD-Monitors mittels RS-232C-Steuerung              |             |
| Steuern des LCD-Monitors mittels LAN-Steuerung                  |             |
| Anschluss an ein Netzwerk                                       |             |
| Netzwerkeinstellung mithilfe eines HTTP-Browsers                |             |
| Merkmale und Funktionen                                         |             |
| Fehlerbehebung                                                  |             |
| Technische Daten                                                | Deutsch-40  |
| Pinbelegung                                                     |             |
| Informationen des Herstellers zu Recycling und Energieverbrauch | Deutsch-42  |

### Konformitätserklärung

#### Für die USA

#### **FCC-Hinweis**

- 1. Verwenden Sie die angegebenen, im Lieferumfang des Farbmonitor MultiSync V801 (V801) enthaltenen Kabel, um Störungen des Rundfunk- bzw. Fernsehempfangs zu vermeiden.
  - (1) Verwenden Sie das mitgelieferte oder ein gleichwertiges Netzkabel, damit die FCC-Konformität gewährleistet ist.
  - (2) Verwenden Sie ein hochwertiges abgeschirmtes Videosignalkabel.
  - Die Verwendung anderer Kabel und Adapter kann zu Störungen des Rundfunk- und Fernsehempfangs führen.
- 2. Dieses Gerät wurde getestet und hält die Grenzwerte für digitale Geräte der Klasse A gemäß Abschnitt 15 der FCC-Richtlinien ein. Diese Grenzwerte sollen einen nachhaltigen Schutz während des Betriebs in einer üblichen Umgebung gegen unerwünschte Störungen gewährleisten. Dieses Gerät kann Energie im HF-Bereich erzeugen, verwenden und abstrahlen. Wird es nicht nach Maßgabe der Bedienungsanleitung installiert, kann es zu Störungen der Kommunikation im HF-Bereich kommen. Der Betrieb dieses Geräts in einem Wohngebiet wird wahrscheinlich zu unerwünschten Störungen führen. In diesem Fall muss der Benutzer diese Störungen auf eigene Kosten beheben.

Der Benutzer sollte sich gegebenenfalls mit seinem Händler oder einem erfahrenen Rundfunk-/Fernsehtechniker in Verbindung setzen, um weitere Möglichkeiten zu erfragen. Nützliche Hinweise enthält auch die folgende Broschüre der Federal Communications Commission: "How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems". Diese Broschüre können Sie unter der Bestellnummer 004-000-00345-4 vom U.S. Government Printing Office, Washington, D.C., 20402, anfordern.

#### Für Kanada

#### Konformitätserklärung - Canadian Department of Communications

DOC: Dieses digitale Gerät der Klasse A entspricht der kanadischen Norm ICES-003.

C-UL: Trägt die Kennzeichnung C-UL und erfüllt die kanadischen Sicherheitsrichtlinien nach CAN/CSA C22.2 Nr. 60950-1.

Microsoft und Windows sind eingetragene Marken der Microsoft Corporation.

NEC ist eine eingetragene Marke der NEC Corporation.

OmniColor ist eine eingetragene Marke der NEC Display Solutions Europe GmbH in den Ländern der EU und der Schweiz.

DisplayPort und das Logo für die DisplayPort-Konformität sind Marken der Video Electronics Standards Association.

Alle anderen Marken oder eingetragenen Marken sind Eigentum der jeweiligen Unternehmen.



HDMI, das HDMI-Logo und High-Definition Multimedia Interface sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing LLC in den USA und anderen Ländern.



### Wichtige Informationen



#### **WARNUNG**



SETZEN SIE DAS GERÄT WEDER REGEN NOCH FEUCHTIGKEIT AUS, DA ES ANDERNFALLS ZU FEUER ODER STROMSCHLÄGEN KOMMEN KANN. VERWENDEN SIE DEN NETZSTECKER DIESES GERÄTS KEINESFALLS MIT EINEM VERLÄNGERUNGSKABEL ODER EINER STECKDOSENLEISTE, WENN DIE STECKERSTIFTE NICHT VOLLSTÄNDIG EINGEFÜHRT WERDEN KÖNNEN.

ÖFFNEN SIE DAS GEHÄUSE NICHT. DA SICH IM INNEREN KOMPONENTEN BEFINDEN. DIE UNTER HOCHSPANNUNG STEHEN, LASSEN SIE WARTUNGSARBEITEN VON QUALIFIZIERTEN WARTUNGSTECHNIKERN DURCHFÜHREN.



#### VORSICHT



VORSICHT: ZIEHEN SIE DAS NETZKABEL AUS DER STECKDOSE, UM STROMSCHLÄGE ZU VERHINDERN. ERST NACH DEM TRENNEN DES GERÄTS VOM STROMNETZ IST GEWÄHRLEISTET, DASS AN KEINER GERÄTEKOMPONENTE SPANNUNG ANLIEGT. IM INNEREN BEFINDEN SICH KEINE VOM BENUTZER ZU WARTENDEN KOMPONENTEN. LASSEN SIE WARTUNGSARBEITEN VON QUALIFIZIERTEN WARTUNGSTECHNIKERN DURCHFÜHREN.



Dieses Symbol weist den Benutzer auf nicht isolierte spannungsführende Komponenten im Gerät hin, die Stromschläge verursachen können. Aus diesem Grund dürfen Sie keinesfalls Kontakt mit einer Komponente im Geräteinneren herstellen.



Dieses Symbol weist den Benutzer auf wichtige Informationen zu Betrieb und Pflege dieses Geräts hin. Die Informationen sollten sorgfältig gelesen werden, um Probleme zu vermeiden.

VORSICHT: Bitte verwenden Sie das mit diesem Monitor gelieferte Netzkabel gemäß der folgenden Tabelle. Setzen Sie sich mit Ihrem Händler in Verbindung, wenn der Monitor ohne Netzkabel geliefert wurde. In allen anderen Fällen ist ein für die Netzspannung geeignetes und zugelassenes Netzkabel zu verwenden, das den Sicherheitsstandards des betreffenden Landes entspricht.

| Steckertyp  | Nordamerika | Europäisch<br>(Kontinent) | Großbritannien | Chinesisch | Japanisch |
|-------------|-------------|---------------------------|----------------|------------|-----------|
| Steckerform |             |                           |                |            |           |
| Region      | USA/Kanada  | EU (außer GB)             | Großbritannien | China      | Japan     |
| Spannung    | 120*        | 230                       | 230            | 220        | 100       |

<sup>\*</sup> Verwenden Sie beim Einsatz des 125-240-V-Wechselstromnetzteils für den Monitor ein Netzkabel, das den Anschlusswerten der Netzsteckdose entspricht.

HINWEIS: Für dieses Produkt werden Kundendienstleistungen nur in dem Land angeboten, in dem Sie es gekauft haben.

- Dieses Produkt ist primär für die Verwendung als informationstechnisches Gerät für den Einsatz im Büro- und Wohnbereich konzipiert.
- Das Produkt wurde zum Anschluss an einen Computer konzipiert, nicht zur Anzeige von Fernsehrundfunk-Signalen.

#### Warnung

Dies ist ein Produkt der Klasse A. Dieses Produkt kann Funkstörungen in der häuslichen Umgebung verursachen. Sollte dies der Fall sein, ist der Benutzer angehalten, entsprechende Maßnahmen zu ergreifen.

### Sicherheitsvorkehrungen, Pflege und Einsatzempfehlungen

BEACHTEN SIE ZUR ERZIELUNG OPTIMALER LEISTUNG DIE FOLGENDEN HINWEISE ZUM EINRICHTEN UND NUTZEN DES MULTIFUNKTIONSMONITORS:

- ÖFFNEN SIE DEN MONITOR NICHT. Es befinden sich keine vom Benutzer zu wartenden Teile im Inneren. Das Öffnen oder Abnehmen der Abdeckungen kann zu gefährlichen Stromschlägen führen und birgt weitere Risiken. Lassen Sie alle Wartungsarbeiten von qualifizierten Wartungstechnikern durchführen.
- Lassen Sie keine Flüssigkeiten in das Gehäuse gelangen, und stellen Sie den Monitor in trockenen Räumen auf.
- Führen Sie keinesfalls Objekte in die Gehäuseschlitze ein, da spannungsführende Teile berührt werden können, was zu schmerzhaften oder gefährlichen Stromschlägen, zu Feuer oder zu Beschädigungen des Geräts führen kann.
- Legen Sie keine schweren Objekte auf das Netzkabel.
   Beschädigungen des Kabels können zu Stromschlägen oder Feuer führen
- Stellen Sie dieses Produkt nicht auf wackelige oder instabile Flächen, Wagen oder Tische, da der Monitor fallen und dabei schwer beschädigt werden könnte.
- Montieren Sie den Bildschirm nicht für einen längeren Zeitraum auf dem Kopf oder mit der Bildschirmoberfläche nach unten bzw. nach oben, da dies dauerhafte Schäden verursachen kann.
- Das Netzkabel muss in Ihrem Land zugelassen sein und den gültigen Sicherheitsbestimmungen entsprechen. (In Europa sollte Typ H05VV-F 3G, 1 mm² verwendet werden.)
- Verwenden Sie in Großbritannien für diesen Monitor ein BSzugelassenes Netzkabel mit angeformtem Stecker. Der Stecker muss mit einer schwarzen Sicherung (13 A) ausgestattet sein.
- Stellen Sie keine Objekte auf den Monitor, und setzen Sie den Monitor nicht außerhalb umbauter Räume ein.
- Vermeiden Sie es, das Netzkabel zu knicken, zu quetschen oder anderweitig zu beschädigen.
- · Seien Sie vorsichtig, wenn das Glas zerbrochen ist.
- Decken Sie die Lüftungsschlitze des Monitors nicht ab.
- Verwenden Sie den Monitor nicht in heißen, feuchten, staubigen oder öligen Bereichen.
- Berühren Sie die Flüssigkristalle nicht, wenn der Monitor oder das Glas zerbrochen ist.
- Achten Sie auf ausreichende Luftzufuhr, damit die entstehende Wärme abgeführt werden kann. Decken Sie die Lüftungsschlitze nicht ab, und stellen Sie den Monitor nicht neben Heizkörpern oder anderen Wärmequellen auf. Stellen Sie keine Gegenstände auf den Monitor.
- Durch Ziehen des Netzkabelsteckers kann das Gerät vom Stromnetz getrennt werden. Der Monitor muss in der Nähe einer Steckdose aufgestellt werden, die leicht zugänglich ist.
- Bewegen oder montieren Sie den Bildschirm nicht, indem Sie ein Seil oder einen Draht am rückwärtigen Griff anbringen.
   Montieren bzw. befestigen Sie den Bildschirm nicht am rückwärtigen Griff. Er könnte herunterfallen und Verletzungen verursachen.
- Transportieren Sie den Monitor vorsichtig. Bewahren Sie die Verpackung für spätere Transporte auf.
- Wenn der Ventilator ständig in Betrieb ist, sollten die Lüftungslöcher mindestens einmal im Monat gereinigt werden.
- Reinigen Sie die Öffnungen an der Gehäuserückseite mindestens ein Mal im Jahr, um das ordnungsgemäße Funktionieren sicherzustellen.
- Wenn Sie ein LAN-Kabel verwenden, stellen Sie über Kabel mit eventuell zu hoher Spannung keine Verbindung zu einem Peripheriegerät her.
- Verwenden Sie den Monitor nicht in Umgebungen mit starken Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen, und stellen Sie ihn nicht direkt im kalten Luftstrom einer Klimaanlage auf, da dies die Lebensdauer des Monitors verkürzen und Kondensation verursachen kann. Falls Kondensation auftritt, ziehen Sie den Netzstecker, und warten Sie ab, bis die Kondensation verschwunden ist.

#### Anschluss an einen Fernseher\*

- Das Kabelverteilersystem muss insbesondere gemäß dem Abschnitt 820.93, Grounding of Outer Conductive Shield of a Coaxial Cable (Erdung der Außenabschirmung bei Koaxialkabeln) der NEC-Vorschriften (National Electrical Code) geerdet sein.
- Die Abschirmung des Koaxialkabels sollte mit der Erdung des Gebäudes verbunden werden.

Unter den folgenden Bedingungen müssen Sie den Monitor sofort vom Stromnetz trennen und sich mit einem qualifizierten Wartungstechniker in Verbindung setzen:

- Das Netzkabel oder der Netzstecker ist beschädigt.
- Flüssigkeit wurde über den Monitor gegossen oder Gegenstände sind in das Gehäuse gefallen.
- Der Monitor wurde Regen oder Wasser ausgesetzt.
- Der Monitor wurde fallen gelassen oder das Gehäuse wurde beschädigt.
- Wenn Sie strukturelle Schäden feststellen, wie Risse oder ein untypisches Schwanken.
- Der Monitor arbeitet trotz Beachtung der Bedienungsanleitung nicht ordnungsgemäß.

#### Einsatzempfehlungen

- Optimale Leistung wird erst nach ca. 20 Minuten Aufwärmzeit erzielt.
- Entspannen Sie Ihre Augen regelmäßig, indem Sie ein Objekt fokussieren, dass sich in einer Entfernung von mindestens 1,5 m befindet. Blinzeln Sie häufig.
- Stellen Sie den Monitor in einem 90°-Winkel zu Fenstern und anderen Lichtquellen auf, um Blendung und Reflexionen zu verhindern.
- Reinigen Sie die Oberfläche des LCD-Monitors mit einem fusselfreien, weichen Tuch. Verwenden Sie weder Reinigungsmittel noch Glasreiniger!
- Stellen Sie Helligkeit und Kontrast des Monitors mit den entsprechenden Steuerungen ein, um die Lesbarkeit zu optimieren.
- Vermeiden Sie die l\u00e4ngerfristige Darstellung gleichbleibender Muster auf dem Bildschirm, um Bildschatten zu vermeiden.
- Lassen Sie Ihre Augen regelmäßig untersuchen.

#### **Ergonomie**

Wir empfehlen folgendes Vorgehen, um eine ergonomisch optimale Arbeitsumgebung einzurichten:

- Verwenden Sie bei Standardsignalen die voreingestellten Größenund Positionseinstellungen.
- · Verwenden Sie die vordefinierte Farbeinstellung.
- Verwenden Sie Signale ohne Zeilensprung (Non-Interlaced).
- Verwenden Sie die Primärfarbe Blau nicht auf schwarzem Hintergrund, da dies die Lesbarkeit beeinträchtigt und aufgrund des geringen Kontrasts zu starker Ermüdung der Augen führen kann.

#### Reinigen des LCD-Bildschirms

- Wenn der Flüssigkristallbildschirm staubig ist, wischen Sie ihn vorsichtig mit einem weichen Tuch ab.
- Verwenden Sie zum Reinigen des LCD-Bildschirms keine harten oder kratzenden Materialien.
- Üben Sie keinen Druck auf die LCD-Oberfläche aus.
- Verwenden Sie keine lösungsmittelhaltigen Reiniger, da sie zur Beschädigung oder Verfärbung der LCD-Oberfläche führen können.

#### Reinigen des Gehäuses

- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- Wischen Sie das Gehäuse vorsichtig mit einem weichen Tuch ab.
- Reinigen Sie das Gehäuse zunächst mit einem mit neutralem Reinigungsmittel und Wasser getränkten Tuch, und wischen Sie mit einem trockenen Tuch nach.

#### HINWEIS:

Verwenden Sie zum Reinigen NIEMALS Benzol, Verdünner, alkalische oder alkoholhaltige Lösungsmittel, Glasreiniger, Wachs, Politur, Waschmittel oder Insektizide. Gummi oder Vinyl sollten nicht über längere Zeit mit dem Gehäuse in Berührung sein. Diese Flüssigkeiten und Materialien können dazu führen, dass die Farbe beeinträchtigt wird und reißt oder abblättert.

<sup>\*</sup> Das von Ihnen gekaufte Produkt enthält diese Funktion evtl. nicht.

### Inhalt der Verpackung

Der Karton\* mit Ihrem neuen MultiSync-Monitor sollte folgende Komponenten enthalten:

- LCD-Monitor
- Netzkabel\*1
- Signalkabel
- Fernbedienung und Mignon-Batterien (Größe AA)
- Installationshandbuch
- CD-ROM
- Klemme (1 Stück)
- Schraube mit Unterlegscheibe (M4 x 10) (1 Stück)



- \* Bewahren Sie den Originalkarton und das Verpackungsmaterial für spätere Transporte des Monitors auf.
- \*1 Anzahl und Typ der im Lieferumfang enthaltenen Netzkabel hängen davon ab, wohin der LCD-Monitor geliefert wird. Wenn mehr als ein Netzkabel enthalten ist, verwenden Sie bitte ein für die Netzspannung geeignetes und zugelassenes Netzkabel, das den Sicherheitsstandards des betreffenden Landes entspricht.

#### Installation

Dieses Gerät kann ohne tragenden Monitorfuß oder anderes stützendes Montagezubehör nicht benutzt oder installiert werden. Es wird dringend empfohlen, die korrekte Anbringung von einer erfahrenen, von NEC autorisierten Servicekraft vornehmen zu lassen. Bei Nichteinhaltung der NEC-Standard-Montageanleitungen kann es zu Schäden am Gerät oder Verletzungen des Benutzers kommen. Die Produkthaftung deckt durch unsachgemäße Installation entstandene Schäden nicht ab. Die Nichtbeachtung dieser Empfehlungen kann zum Erlöschen Ihres Garantieanspruchs führen.

#### Montage

Bringen Sie den Monitor NICHT selbst an. Bitte wenden Sie sich hierzu an Ihren Händler. Es wird dringend empfohlen, den Monitor von einem erfahrenen, qualifizierten Techniker sachgemäß anbringen zu lassen. Bitte prüfen Sie die Umgebung, in der der Monitor angebracht werden soll.

Der Kunde trägt die Verantwortung für die Anbringung an einer Wand oder einer Decke. Nicht alle Wände oder Decken sind fest genug, um dem Gewicht des Monitors standzuhalten. Die Produkthaftung deckt durch unsachgemäße Anbringung, Umbau oder höhere Gewalt entstandene Schäden nicht ab. Die Nichtbeachtung dieser Empfehlungen kann zum Erlöschen Ihres Garantieanspruchs führen.

Decken Sie die Lüftungsschlitze NICHT durch Montagezubehör oder anderes Zubehör ab.

#### Für NEC-qualifiziertes Personal:

Für einen sicheren Halt verwenden Sie mindestens zwei Bügel zur Befestigung des Geräts. Befestigen Sie das Gerät an mindestens zwei Punkten.

## Bei der Anbringung an einer Wand oder Decke beachten Sie bitte Folgendes

- Wenn Sie Montagezubehör verwenden, das nicht NECgeprüft ist, muss es mit der VESA-kompatiblen (FDMIv1) Montagemethode konform sein.
- NEC empfiehlt Montageadapter, die der Norm UL1678 für Nordamerika entsprechen.
- Keine NEC empfiehlt dringend, Gerät Lücke Schrauben der Größe Tragebügel M8 (Länge 15-17 mm + Bügeldicke) zu verwenden. Unterlegscheiben 5 mm Wenn Sie Schrauben kleiner als φ 10,0 mm Schraube verwenden, die länger als 15-17 mm ←—— 15-17 mm Dicke von sind, prüfen Sie die Tiefe Bügel und der Bohrung. (Empfohlenes Unterlegscheiben Anzugsdrehmoment: 1125-1375 N•cm) Die Bohrung für den Bügel sollte kleiner als  $\phi$  10,0 mm sein.
- Prüfen Sie vor der Anbringung die Installationsumgebung, um sicherzustellen, dass sie dem Gewicht des Geräts standhält und das Gerät vor Beschädigung geschützt ist.
- Ausführliche Hinweise finden Sie in der Anleitung, die dem Montagezubehör beiliegt.
- Vergewissern Sie sich, dass zwischen dem Monitor und der Halterung keine Lücke vorhanden ist.

#### **Ausrichtung**

 Wenn Sie den Bildschirm im Hochformat verwenden, sollte der Bildschirm im Uhrzeigersinn gedreht werden, so dass die linke Seite zur oberen Seite wird und die LED-Leuchtanzeige sich am unteren Rand befindet. Damit stellen Sie die ordnungsgemäße Belüftung sicher und verlängern die Lebensdauer des Monitors. Unzureichende Belüftung kann zur Verkürzung der Lebensdauer des Monitors führen.

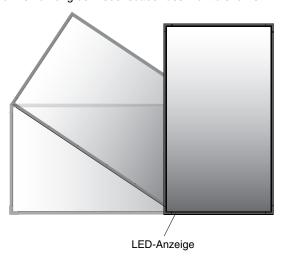

 Bei der Verwendung des Monitors im Hochformat kann die Position der Griffe angepasst werden.

Für Querformat:



Für Hochformat:



#### Anbringungsort

- Die Wand bzw. Decke muss fest genug sein, um dem Gewicht des Monitors und des Montagezubehörs standzuhalten.
- Bringen Sie das Gerät NICHT an Stellen an, wo es durch den Zusammenstoß mit einer Tür oder einem Tor beschädigt werden kann.
- Bringen Sie das Gerät NICHT in stark vibrierenden und staubigen Umgebungen an.
- Bringen Sie das Gerät NICHT in der Nähe der Hauptstromquelle des Gebäudes an.
- Bringen Sie das Gerät nicht so an, dass andere leicht nach dem Gerät und der Montagevorrichtung greifen und sich darauf abstützen können.
- Wenn das Gerät in einer Vertiefung beispielsweise einer Wand installiert wird, lassen Sie mindestens 100 mm Abstand zwischen dem Monitor und der Wand, damit eine ausreichende Belüftung ermöglicht wird.
- Achten Sie auf ausreichende Luftzufuhr oder sorgen Sie für Klimatisierung am Monitor und an der Montagevorrichtung. damit die entstehende Wärme abgeführt werden kann.

#### Anbringung an der Decke

- Vergewissern Sie sich, dass die Decke stabil genug ist, um das Gewicht des Geräts und der Montagevorrichtung auf Dauer und auch im Fall von Erdbeben, unerwarteten Vibrationen und anderen externen Krafteinwirkungen zu halten.
- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät an einem soliden Teil der Deckenkonstruktion angebracht wird, wie zum Beispiel einem Stützpfeiler. Sichern Sie den Monitor mit Schrauben, Federscheiben, Unterlegscheibe und Mutter.
- Bringen Sie das Gerät NICHT in Bereichen an, die keine stützende interne Struktur besitzen. Verwenden Sie für die Anbringung KEINE Holzschrauben oder Ankerschrauben. Bringen Sie das Gerät NICHT an einer Leiste oder an Anhängevorrichtungen an.

#### Wartung

- Überprüfen Sie regelmäßig, ob sich die Montagevorrichtung löst; überprüfen Sie die Montagevorrichtung regelmäßig auf lockere Schrauben, Verformungen oder andere Probleme. Wenn Sie ein Problem feststellen, wenden Sie sich bitte an das zuständige Servicepersonal.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Anbringungsort auf Schäden oder Schwachstellen, die sich mit der Zeit einstellen können.

#### Anbringung des Montagezubehörs

Der Monitor ist zur Verwendung mit dem VESA-Montagesystem konzipiert.

#### 1. Ringschrauben (nicht mitgeliefert) zur Montage befestigen

Dieses Modell ist zur Unterstützung bei der Montage mit aufsetzbaren Ringschrauben ausgestattet.

- Drehen Sie die Ringschrauben in die Löcher, wie in der Abbildung dargestellt.
- Vergewissern Sie sich, dass die Ringschrauben fest angezogen sind.
- Um den Monitor in die richtige Position zu bringen, verwenden Sie die den Ringschrauben beigefügte Hebevorrichtung.

Montieren Sie den Monitor NICHT ausschließlich mithilfe der Ringschrauben.



#### 2. Montagezubehör anbringen

Achten Sie darauf, dass Sie den Monitor beim Anbringen des Zubehörs nicht kippen.



Montagezubehör kann an den Monitor angebracht werden, wenn dieser mit der Vorderseite nach unten liegt. Um Schaden an der Vorderseite zu verhindern, legen Sie die Schutzfolie auf den Tisch unter den LCD-Monitor. Der LCD-Monitor war zuvor in der Schutzfolie originalverpackt. Stellen Sie sicher, dass sich nichts auf dem Tisch befindet, was den Monitor beschädigen kann.

Wenn Sie Montagezubehör verwenden, das nicht NECkonform und -geprüft ist, muss es mit der VESA-kompatiblen Montagemethode konform sein.

- **HINWEIS:** Belassen Sie den Monitor nicht länger als eine Stunde in einer Position mit der Bildschirmoberfläche nach oben oder unten, da dies die Betriebsleistung des Bildschirms beeinträchtigen kann.
  - Stellen Sie den Monitor vor der Installation auf einer ebenen Fläche mit ausreichend Platz auf.

#### 3. Verwendung der Zusatzplatine

- 1. Schalten Sie den Hauptschalter aus.
- Entfernen Sie die Abdeckung des Steckplatzes, indem Sie die Schrauben lösen (Abbildung 1).
- 3. Stecken Sie die Zusatzplatine in den Monitor ein.

**HINWEIS:** Bitte wenden Sie sich für die verfügbaren Zusatzplatinen an Ihren Händler.

Wenden Sie keine Gewalt an, um die Zusatzplatine an ihren Platz zu drücken, bevor Sie diese mit Schrauben fixieren.

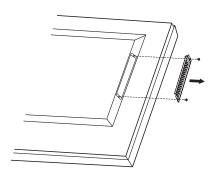

Abbildung 1

## 4. Anbringen und Entfernen des optionalen Monitorfußes für Tischaufbau

**VORSICHT:** Der Auf- und Abbau des Fußes muss von mindestens vier Personen durchgeführt werden.

Folgen Sie den zusammen mit dem Monitorfuß oder der Montagevorrichtung gelieferten Installationsanweisungen. Verwenden Sie ausschließlich die vom Hersteller empfohlenen Geräte.

HINWEIS: Verwenden Sie NUR die Schrauben, die im

Lieferumfang des optionalen Monitorfußes enthalten sind.

entrialten sind.

Achten Sie bei der Montage des LCD-Monitorfußes darauf, dass Sie Ihre Finger nicht einklemmen.

Optionaler Monitorfuß für Tischaufbau



HINWEIS: Montieren Sie den Fuß in Richtung der auf der Oberfläche des Fußes eingeprägten Pfeilmarkierung. Verwenden Sie das Modell ST-801 für den V801.

#### 5. Belüftungsanforderungen

Wenn das Gerät in einem geschlossenen Bereich oder einer Vertiefung montiert wird, sorgen Sie dafür, dass die Wärme entweichen kann, indem Sie entsprechenden Abstand zwischen dem Monitor und seiner Umgebung lassen.

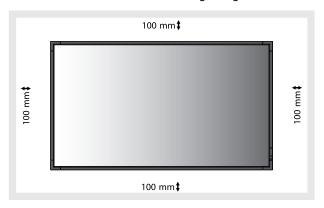

Achten Sie auf ausreichende Luftzufuhr oder sorgen Sie für Klimatisierung am Monitor und an der Montagevorrichtung, damit die entstehende Wärme abgeführt werden kann, insbesondere, wenn Sie mehrere Monitore nebeneinander verwenden.

HINWEIS: Die Klangqualität der internen Lautsprecher

kann je nach Raumakustik unterschiedlich ausfallen.

#### 6. Kippen verhindern

Wenn Sie den Bildschirm zusammen mit dem optionalen Monitorfuß verwenden, befestigen Sie den LCD-Monitor mit einer ausreichend stabilen Kette oder einem Seil an einer Wand, die bzw. das dem Gewicht des Monitors standhält, damit der Monitor nicht herunterfällt. Befestigen Sie das Seil oder die Kette mithilfe der mitgelieferten Klemmen und Schrauben am Monitor.



\*: im Lieferumfang des optionalen Monitorfußes enthalten.

Bevor Sie den LCD-Monitor an der Wand anbringen, stellen Sie sicher, dass die Wand dem Gewicht des Monitors standhält.

Stellen Sie sicher, dass Sie das Seil oder die Kette von der Wand entfernen, bevor Sie den LCD-Monitor verschieben.

### Die Teile und ihre Funktionen

#### **Bedienfeld**



#### Netzschalter

Schaltet den Monitor ein bzw. aus. Siehe auch Seite 17.

#### **2** Taste MUTE

Schaltet die Stummschaltung ein bzw. aus.

#### 3 Taste INPUT

Dient als Taste SET innerhalb des OSD-Menüs. (Schaltet zwischen [DVI], [DPORT], [VGA], [RGB/HV], [HDMI], [DVD/HD], [SCART], [VIDEO1], [VIDEO2] und [S-VIDEO] um.) Dies sind die verfügbaren Eingänge mit deren werkseitig eingestellten Namen.

#### 4 Plustaste

Dient als Taste (+), mit der Sie bei Verwendung des OSD-Menüs den Wert einer Einstellung erhöhen können. Wenn das OSD-Menü deaktiviert ist, erhöht diese Taste die Lautstärke.

#### **5** Minustaste

Dient als Taste (-), mit der Sie bei Verwendung des OSD-Menüs den Wert einer Einstellung senken können. Wenn das OSD-Menü deaktiviert ist, reduziert diese Taste die Lautstärke.

#### **6** Taste AUF

Aktiviert das OSD-Menü, wenn es deaktiviert ist. Dient als Taste 🛦, mit der Sie bei Verwendung des OSD-Menüs die Markierung nach oben zur gewünschten Einstellung verschieben können.

#### **7** Taste AB

Aktiviert das OSD-Menü, wenn es deaktiviert ist. Dient als Taste ▼, mit der Sie bei Verwendung des OSD-Menüs die Markierung nach unten zur gewünschten Einstellung verschieben können.

#### 8 Taste EXIT

Aktiviert das OSD-Menü, wenn es deaktiviert ist. Dient als Taste EXIT, mit der Sie bei Verwendung des OSD-Menüs zum vorherigen Menü zurückkehren können.

#### Pernbedienungssensor und Betriebsanzeige

Empfängt das Signal der Fernbedienung. Vgl. Seite 12. Leuchtet grün, wenn der LCD-Monitor betriebsbereit ist\*. Leuchtet rot, wenn der Monitor ausgeschaltet ist. Leuchtet gelb, wenn sich der Monitor im Energiesparmodus befindet. Blinkt abwechselnd grün und gelb, wenn sich der Monitor im Standby-Modus befindet und die Funktion ZEITPLAN-EINSTELLUNGEN aktiviert ist. Wenn innerhalb des Monitors ein Komponentenfehler erkannt wird, blinkt die LED rot.

\* Wenn AUS unter BETRIEBSANZEIGE ausgewählt ist (siehe S. 24), leuchtet die LED nicht, wenn der LCD-Monitor betriebsbereit ist.

#### **10** SENSOR FÜR UMGEBUNGSBELEUCHTUNG

Ermittelt die Umgebungshelligkeit und bewirkt so eine automatische Anpassung an die Backlight-Einstellung. Dies führt zu entspannterem Sehen. Decken Sie diesen Sensor nicht ab. Siehe Seite 19.

#### **Bedientasten-Sperrmodus**

Diese Funktion sperrt den Zugriff auf alle Funktionen der Bedientasten. Um die Bedientasten-Sperrfunktion zu aktivieren, drücken Sie gleichzeitig die Tasten ▼ und ▲ und halten diese länger als drei Sekunden gedrückt. Um wieder in den Bedienmodus umzuschalten, drücken Sie gleichzeitig die Tasten ▼ und ▲ und halten diese länger als drei Sekunden gedrückt.

#### **Anschlüsse**



#### Wechselstromeingang (AC IN)

Hier wird das mitgelieferte Netzkabel angeschlossen.

#### 2 Hauptnetzschalter

Schalter zum Ein- und Ausschalten der Netzspannung.

#### 3 RGB/HV IN [R, G, B, H, V] (BNC)\*

Eingang für analoge RGB-Signale oder Signale von einem anderen RGB-Gerät.

Dies dient auch dazu, Geräte wie DVD-Player, HDTV-Geräte und Set-Top-Boxen anzuschließen. Ein Synchronisation auf Grün-Signal kann an den G-Anschluss angeschlossen werden. Dieser Eingang kann für eine RGB-, DVD/HD- oder Videoquelle verwendet werden. Wählen Sie den Signaltyp unter ANSCHLUSSEINSTELLUNG.

#### 4 DISPLAYPORT-Anschluss

Eingang für DisplayPort-Signale.

#### 6 HDMI-Anschluss

Eingang für digitale HDMI-Signale.

#### 6 DVI-Anschluss (DVI-D)

**IN-Anschluss:** Eingang für digitale RGB-Signale von einem Computer oder HDTV-Gerät mit digitalem RGB-Ausgang.

\* Dieser Anschluss unterstützt keine analogen Eingangssignale.

**OUT-Anschluss:** Ausgang für das DVI-Signal vom DVI INoder HDMI-Anschluss.

#### VGA IN (Mini-D-SUB-Anschluss, 15-polig)

Eingang für analoge RGB-Signale von einem Computer oder anderem RGB-Gerät.

#### 8 VIDEO1 IN-Anschluss (BNC)

Eingang für ein gemischtes Videosignal.

#### 2 LAN-Port (RJ-45)

LAN-Verbindung. Siehe Seite 33.

#### RS-232C (D-Sub-Anschluss, 9-polig)

**IN-Anschluss:** Verbinden Sie den RS-232C-Eingang mit externen Geräten, z. B. einem PC, um die RS-232C-Funktionen zu steuern.

**OUT-Anschluss:** RS-232C-Ausgang. Für den Anschluss mehrerer MultiSync-Monitore mittels einer RS-232C-Verkettung.

#### REMOTE IN (FERNB EING.) (Schwarz)

Verwenden Sie die optionale kabelgebundene Fernbedienung, indem Sie sie an Ihren Monitor anschließen.

**HINWEIS:** Verwenden Sie diesen Anschluss nur, wenn dies ausdrücklich angegeben wird.

#### AUDIO OUT (Blau)

Ausgang für die Ausgabe von Audiosignalen von den Eingängen AUDIO IN 1, DPORT und HDMI an externe Geräte (Stereoreceiver, Verstärker usw.).

#### (Blau)

Eingang für Audiosignale von externen Geräten wie etwa Computern, Videorekordern oder DVD-Playern.

#### **(4)** EXTERNEN LAUTSPRECHERANSCHLÜSSE

Ausgang für das Audiosignal von den Anschlüssen AUDIO 1, DPORT und HDMI.

Der rote Anschluss ist der Pluspol (+).

Der schwarze Anschluss ist der Minuspol (-).

**Hinweis:** Dieser Lautsprecheranschluss ist für 2 Lautsprecher à 15W gedacht (8 Ohm).

#### 15 Umschalter für internen/externen Lautsprecher

Hiermit kann zwischen den internen und externen Lautsprechern umgeschaltet werden.

☐ : Interner Lautsprecher ☐ : Externer Lautsprecher.

**HINWEIS:** Schalten Sie den Monitor aus, bevor Sie den Umschalter für den internen/externen Lautsprecher betätigen.

#### 16 Steckplatz für Zusatzplatine

Es ist Zubehör für den Optionssteckplatz vom Typ "Slot 2" verfügbar. Bitte wenden Sie sich für ausführliche Informationen an Ihren Händler.

**HINWEIS:** Bitte wenden Sie sich für die verfügbaren Zusatzplatinen an Ihren Händler.

#### Interner Lautsprecher

#### **18** Kensington-Schloss

Sicherheit und Diebstahlschutz.

#### \* BNC-Eingangssignal



#### **Fernbedienung**



#### Netzschalter

Schaltet den Monitor ein bzw. in den Standby-Modus.

#### 2 Taste INPUT

Dient der Auswahl des Eingangssignals.

DVI: DVI

**DISPLAYPORT: DPORT** 

VGA: VGA

RGB/HV: RGB/HV

HDMI: HDMI

DVD/HD: DVD/HD, SCART VIDEO: VIDEO1, VIDEO2 S-VIDEO: S-VIDEO

OPTION: Abhängig von der jeweiligen Verbindung.

#### 3 Taste PICTURE MODE

Dient der Auswahl des Bildmodus: [HIGHBRIGHT], [STANDARD], [SRGB], [CINEMA], [AMBIENT1], [AMBIENT2]. Siehe Seite 19.

HIGHBRIGHT: für bewegliche Bilder (z. B. Filme auf DVD)

STANDARD: für Bilder sRGB: für textbasierte Bilder

CINEMA: für Filme

AMBIENT1 und AMBIENT2: Funktion AUTOMATISCHES

ABBLENDEN aktivieren. Siehe Seite 19.

#### **4** Taste SEITENVERHÄLTNIS

Dient zur Auswahl des Seitenverhältnisses: [FULL], [WIDE], [DYNAMIC], [1:1], [ZOOM] oder [NORMAL]. Siehe Seite 18.

#### **5** Taste SOUND

Künstlicher Surroundklang für interne/externe Lautsprecher. Wenn die Surround-Funktion aktiviert wird, wird die Audioausgabe deaktiviert.

#### **6** ZEHNERTASTATUR

Drücken Sie diese Tasten, um Kennwörter festzulegen und zu ändern, den Kanal zu wechseln und die FERNBEDIENUNGS-ID einzustellen.

- Taste ENT\*2
- 8 Taste DISPLAY

Schaltet die OSD-Information ein/aus. Siehe Seite 19.

#### **9** Taste MENU

Schaltet den Menümodus ein/aus.

#### Taste AUTO SETUP

Aktiviert das Menü AUTOM. EINRICHTUNG. Siehe Seite 21.

#### Taste EXIT

Mit dieser Taste kehren Sie bei Verwendung des OSD-Menüs zum vorherigen Menü zurück.

#### Taste AUF/AB

Dient als Taste ▲ ▼, mit der Sie bei Verwendung des OSD-Menüs die Markierung nach oben oder unten zur gewünschten Einstellung verschieben können. Kleiner Bildschirm mit eingestelltem "PIP"-Modus wird nach oben oder unten verschoben.

#### Taste MINUS/PLUS (-/+)

Dient zur Erhöhung bzw. Verringerung des Einstellungswertes in den OSD-Menüeinstellungen. Kleiner Bildschirm mit eingestelltem "PIP"-Modus wird nach links oder rechts verschoben.

#### Taste SET

Dient zum Auswählen.

#### **15** Taste VOLUME HÖHER/NIEDRIGER

Dient zur Erhöhung bzw. Verringerung der Lautstärke.

- Taste CH UP/DOWN (HÖHER/NIEDRIGER)\*2
- Taste GUIDE\*2
- 13 Taste STILL

Schaltet die Stummfunktion ein/aus.

#### STILL button

**Taste ON/OFF:** Aktiviert/deaktiviert den Standbildmodus. **Taste STILL CAPTURE:** Nimmt ein Standbild auf.

#### Taste PIP (Picture in Picture, Bild im Bild)

Taste ON/OFF: Schaltet zwischen BIB, POP,

PARALLELMOD S.VERH und PARALLELMOD VOLL um.

Siehe Seite 23.

Taste INPUT: Dient zur Auswahl des "Bild-im-Bild"-

Eingangssignals.

Taste CHANGE: Tauscht das Hauptbild gegen das Teilbild

aus und umgekehrt.

|           |         |      | Teilbild |      |        |      |        |       |        |        |         |        |
|-----------|---------|------|----------|------|--------|------|--------|-------|--------|--------|---------|--------|
|           |         | DVI  | DPORT    | VGA  | RGB/HV | HDMI | DVD/HD | SCART | VIDE01 | VIDEO2 | S-VIDEO | OPTION |
|           | DVI     | Nein | Ja       | Ja   | Ja     | Nein | Ja     | Ja    | Ja     | Ja     | Ja      | Nein   |
|           | DPORT   | Ja   | Nein     | Ja   | Ja     | Ja   | Ja     | Ja    | Ja     | Ja     | Ja      | Ja     |
|           | VGA     | Ja   | Ja       | Nein | Nein   | Ja   | Ja     | Ja    | Ja     | Ja     | Ja      | Ja     |
|           | RGB/HV  | Ja   | Ja       | Nein | Nein   | Ja   | Nein   | Nein  | Ja     | Nein   | Nein    | Ja     |
| 픙         | HDMI    | Nein | Ja       | Ja   | Ja     | Nein | Ja     | Ja    | Ja     | Ja     | Ja      | Nein   |
| Hauptbild | DVD/HD  | Ja   | Ja       | Ja   | Nein   | Ja   | Nein   | Nein  | Ja     | Nein   | Nein    | Ja     |
| 룦         | SCART   | Ja   | Ja       | Ja   | Nein   | Ja   | Nein   | Nein  | Nein   | Nein   | Nein    | Ja     |
|           | VIDEO1  | Ja   | Ja       | Ja   | Ja     | Ja   | Ja     | Nein  | Nein   | Nein   | Nein    | Ja     |
|           | VIDEO2  | Ja   | Ja       | Ja   | Nein   | Ja   | Nein   | Nein  | Nein   | Nein   | Nein    | Ja     |
|           | S-VIDEO | Ja   | Ja       | Ja   | Nein   | Ja   | Nein   | Nein  | Nein   | Nein   | Nein    | Ja     |
|           | OPTION  | Nein | Ja       | Ja   | Ja     | Nein | Ja     | Ja    | Ja     | Ja     | Ja      | Nein   |

#### 21 Taste REMOTE ID

Dient zur Aktivierung der FERNBEDIENUNGS-ID-Funktion.

#### 22 Taste MTS\*2

#### 23 Taste AUDIO INPUT

Dient zur Auswahl der Audioeingangsquelle [IN1], [DPORT], [HDMI], [OPTION]\*1.



Aktiviert Untertitel für Hörgeschädigte.

Hinweis: Nur für VIDEO1-, VIDEO2- und S-VIDEO-Eingänge.

Weitere Informationen finden Sie im Handbuch der entsprechenden Karte.

#### Reichweite der Fernbedienung

Richten Sie die Vorderseite der Fernbedienung bei der Tastenbenutzung auf den Fernbedienungssensor des LCD-Monitors.

Sie können die Fernbedienung bis zu etwa 7 m Entfernung vom Fernbedienungssensor entfernt einsetzen. Bis zu einer Entfernung von 3,5 m kann die Fernbedienung in einem horizontalen bzw. vertikalen Winkel bis 30° eingesetzt werden.



- Schützen Sie die Fernbedienung vor starken Stößen.
- Schützen Sie die Fernbedienung vor Wasser oder anderen Flüssigkeiten. Falls die Fernbedienung nass wird, trocknen Sie sie umgehend ab.
- Schützen Sie die Fernbedienung vor Hitze und Dampf.
- Öffnen Sie die Fernbedienung nur zum Einsetzen der Batterien.

<sup>\*1:</sup> Das von Ihnen gekaufte Produkt enthält diese Funktion evtl. nicht.

<sup>\*2:</sup> Die dieser Taste zugeordnete Aktion hängt davon ab, welche optionale Karte verwendet wird.

### **Einrichtung**

#### 1. Wählen Sie den Installationsort

**VORSICHT:** Die Installation des LCD-Monitors muss von einem qualifizierten Techniker durchgeführt

werden. Weitere Informationen erhalten Sie bei

Ihrem Händler.

VORSICHT: ZUM AUF- ODER UMSTELLEN DES LCD-

MONITORS SIND MINDESTENS VIER PERSONEN NÖTIG. Andernfalls kann ein Herunterfallen des LCD-Monitors zu

Verletzungen führen.

VORSICHT: Montieren und betreiben Sie den Monitor nicht

auf dem Kopf oder mit der Bildschirmoberfläche

nach oben oder unten.

**VORSICHT:** Dieses LCD ist mit einem Temperaturfühler und Lüftern ausgestattet, darunter ein Lüfter für die

Zusatzplatine.

Wenn das Gerät zu heiß wird, schalten sich die

Lüfter automatisch ein.

Der Lüfter für die Zusatzplatine wird aktiviert, auch wenn die Temperatur unter der regulären Temperaturschranke zum Kühlen der Zusatzplatine liegt. Bei einer eventuellen Überhitzung trotz laufenden Lüfters wird eine Warnmeldung angezeigt. Unterbrechen Sie in diesem Falle den Betrieb, bis das Gerät sich abgekühlt hat. Die Nutzung des Lüfters reduziert die Wahrscheinlichkeit eines vorzeitigen Ausfalls der Elektronik und trägt dazu bei, Bildverschlechterung und Bildschatten zu verhindern

Wenn der LCD-Bildschirm in einem geschlossenem Bereich verwendet wird oder mit einem Bildschirmschutz abgedeckt ist, überprüfen Sie bitte die Innentemperatur des Monitors mithilfe der OSD-Menüoption ÜBERHITZUNGSSTATUS (siehe Seite 25). Ist die Temperatur höher als die normale Betriebstemperatur, schalten Sie bitte über das OSD-Menü VENTILATORSTEUERUNG den Ventilator EIN (siehe Seite 25).

WICHTIG: Legen Sie die Schutzfolie, in die der LCD-

Monitor eingewickelt war, unter den Monitor, um

Kratzer zu vermeiden.

## 2. Legen Sie die Batterien in die Fernbedienung ein

Die Fernbedienung benötigt zwei 1,5V-Mignon-Batterien (Größe AA). So legen Sie Batterien ein bzw. tauschen sie aus:



- A. Drücken Sie auf die Abdeckung und schieben Sie sie auf.
- B. Legen Sie die Batterien entsprechend der (+)- und (–)-Markierungen im Gehäuse ein.
- C. Bringen Sie die Abdeckung wieder an.

**VORSICHT:** Die falsche Verwendung von Batterien kann dazu führen, dass die Batterien auslaufen oder explodieren.

NEC empfiehlt die Verwendung folgender Batterien:

- Legen Sie Mignon-Batterien (Größe AA) so ein, dass die Plus- und Minuszeichen auf den Batterien mit den entsprechenden Markierungen im Batteriefach übereinstimmen.
- Verwenden Sie nicht zur gleichen Zeit verschiedene Batteriemarken.
- Verwenden Sie nicht zur gleichen Zeit alte und neue Batterien. Dies kann zur Verkürzung der Batterielebensdauer oder zum Auslaufen der Batterieflüssigkeit führen.
- Entfernen Sie leere Batterien umgehend, um das Auslaufen der Batteriesäure in das Batteriefach zu vermeiden.
- Fassen Sie ausgelaufene Batteriesäure nicht an, da diese Ihrer Haut schaden kann.

HINWEIS: Wenn Sie wissen, dass Sie die Fernbedienung längere Zeit nicht benutzen werden, sollten Sie die Batterien herausnehmen.

## 3. Schließen Sie externe Geräte an (Siehe Seite 15 und 16)

- Schalten Sie den Monitor zum Schutz der externen Geräte am Hauptnetzschalter aus, bevor Sie Geräte anschließen.
- Für weitere Informationen lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung des entsprechenden Geräts.

HINWEIS: Beim Einschalten des Bildschirms oder eines anderen externen Geräts dürfen keine Kabel angeschlossen bzw. abgezogen werden, da dies zu einem Bildverlust führen kann.

#### 4. Schließen Sie das mitgelieferte Netzkabel an

- Das Gerät sollte in der Nähe einer leicht zugänglichen Steckdose installiert werden.
- Schließen Sie das Netzkabel an den Monitor an, und befestigen Sie es mithilfe der Schraube und der Klemme.
- Stecken Sie den Stecker fest in die Steckdose. Eine lose Steckverbindung kann eine Bildverschlechterung verursachen.

HINWEIS: Beachten Sie zur Auswahl des richtigen Netzkabels den Abschnitt "Sicherheitsvorkehrungen, Pflegeund Nutzungshinweise" in dieser Bedienungsanleitung.



## 5. Schalten Sie die Stromversorgung aller angeschlossenen externen Geräte ein

Wenn die Geräte an einen Computer angeschlossen sind, schalten Sie zuerst den Computer ein.

## 6. Bedienen Sie die extern angeschlossenen Geräte

Lassen Sie das Signal der gewünschten Eingangsquelle anzeigen.

#### 7. Stellen Sie die Lautstärke ein

Nehmen Sie, falls nötig, Änderungen an der Lautstärkeeinstellung vor.

## 8. Stellen Sie den Bildschirm ein (siehe Seite 21 und 22)

Nehmen Sie gegebenenfalls Einstellungen an der Bildposition vor

#### 9. Stellen Sie das Bild ein (siehe Seite 21)

Nehmen Sie gegebenenfalls Einstellungen für Backlight und Kontrast vor.

#### 10. Empfohlene Einstellungen

Um das Risiko von Bildschatten zu reduzieren, nehmen Sie je nach Anwendung folgende Einstellungen vor: BILDSCHIRMSCHONER (siehe Seite 25), SEITENRANDFARBE (siehe Seite 25), DATUM & ZEIT (siehe Seite 22), ZEITPLAN-EINSTELLUNGEN (siehe Seite 22). Es wird empfohlen, dass die Einstellung für VENTILATORSTEUERUNG (siehe Seite 25) EIN ist.

### Verbindungen

HINWEIS: Beim Einschalten des Bildschirms oder eines anderen externen Geräts dürfen keine Kabel angeschlossen bzw.

abgezogen werden, da dies zu einem Bildverlust führen kann.

HINWEIS: Verwenden Sie ein Audiokabel ohne integrierten Widerstand. Die Verwendung eines Audiokabels mit integriertem

Widerstand verringert die Lautstärke.

#### Bevor Sie Geräte anschließen:

- \* Schalten Sie zunächst alle angeschlossenen Geräte aus, und stellen Sie die Verbindungen her.
- \* Ausführliche Hinweise entnehmen Sie den Handbüchern zu den einzelnen Geräteeinheiten.

#### **Anschlussübersicht**



<sup>\*:</sup> Bei mehreren zusammengeschlossenen Monitoren gibt es eine Obergrenze, wie viele Monitore zusammengeschlossen werden können.

| Angeschlossenes<br>Gerät | Verbundener<br>Anschluss | Einstellung im<br>Anschlussmodus | Name des<br>Eingangssignals | Verbundener<br>Audio-Anschluss | Eingabetaste der<br>Fernbedienung |
|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|                          | DVI (DVI-D)              | DVI-MODUS: DVI-HD                | DVI                         | AUDIO IN1                      | DVI                               |
|                          | HDMI                     | RAW/EXPAND*1                     | HDMI                        | HDMI                           | HDMI                              |
|                          | 5BNC+VIDEO 1             | BNC-MODUS: SCART                 | SCART                       | AUDIO IN1                      | DVD/HD                            |
| AV                       | VIDEO1 (BNC)             | -                                | VIDEO1                      | AUDIO IN1                      | VIDEO                             |
|                          | S-VIDEO (5BNC)           | BNC-MODUS: S-VIDEO               | S-VIDEO                     | AUDIO IN1                      | S-VIDEO                           |
|                          | VIDEO2 (5BNC)            | BNC-MODUS: VIDEO                 | VIDEO2                      | AUDIO IN1                      | VIDEO                             |
|                          | DVD/HD (5BNC)            | BNC-MODUS: COMPONENT             | DVD/HD                      | AUDIO IN1                      | DVD/HD                            |
|                          | VGA (D-Sub)              | -                                | VGA                         | AUDIO IN1                      | VGA                               |
|                          | DVI (DVI-D)              | DVI-MODUS: DVI-PC                | DVI                         | AUDIO IN1                      | DVI                               |
| PC                       | RGB/HV (5BNC)            | BNC-MODUS: RGB                   | RGB/HV                      | AUDIO IN1                      | RGB/HV                            |
|                          | DisplayPort              | -                                | DPORT                       | DPORT                          | DISPLAYPORT                       |
|                          | HDMI                     | RAW/EXPAND*1                     | HDMI                        | HDMI                           | HDMI                              |

<sup>\*1:</sup> abhängig vom Signaltyp

#### **Anschluss eines Computers**

Wenn Sie Ihren Computer an den LCD-Monitor anschließen, können Sie die Bildschirmanzeige des Computers auf dem Monitor anzeigen.

Bei einigen Videokarten mit einem Pixeltakt über 162 MHz wird das Bild möglicherweise nicht richtig angezeigt. Ihr LCD-Monitor zeigt ein scharfes Bild, indem er das werkseitig voreingestellte Timingsignal automatisch anpasst.

<Typisches werkseitig voreingestelltes Signaltiming>

| Auflägung   | Zeilenfı   | equenz   | Anmortungon          |
|-------------|------------|----------|----------------------|
| Auflösung   | Horizontal | Vertikal | Anmerkungen          |
| 640 x 480   | 31,5 kHz   | 60 Hz    |                      |
| 800 x 600   | 37,9 kHz   | 60 Hz    |                      |
| 1024 x 768  | 48,4 kHz   | 60 Hz    |                      |
| 1280 x 768  | 48 kHz     | 60 Hz    |                      |
| 1360 x 768  | 48 kHz     | 60 Hz    |                      |
| 1280 x 1024 | 64 kHz     | 60 Hz    |                      |
| 1600 x 1200 | 75 kHz     | 60 Hz    | Komprimiertes Bild   |
| 1920 x 1080 | 67,5 kHz   | 60 Hz    | Empfohlene Auflösung |

- Wenn Sie ein Macintosh PowerBook verwenden, stellen Sie die Option "Synchronisierung" auf dem PowerBook auf "Aus".
   Weitere Informationen über die Videoausgangsanforderungen des Macintosh-Computers und spezielle Identifikationsoder Konfigurationseinstellungen, die eventuell für die Bildschirmanzeige oder den Monitor erforderlich sind, finden Sie im Benutzerhandbuch zu Ihrem Macintosh-Computer.
- Speisen Sie TMDS-Signale ein, die DVI-Standards entsprechen.
- Verwenden Sie ein den DVI-Standards entsprechendes Kabel, um die Anzeigequalität beizubehalten.

#### Anschluss eines DVD-Players oder Computers mit HDMI-Ausgang

- Bitte verwenden Sie ein HDMI-Kabel mit dem HDMI-Logo.
- Es kann einen Moment dauern, bevor das Signal erscheint.
- · Manche Grafikkarten oder -treiber zeigen das Bild möglicherweise nicht korrekt an.

#### Verbinden eines Computers mit DisplayPort

- Bitte verwenden Sie ein DisplayPort-Kabel mit DisplayPort Compliance-Logo.
- Es kann einen Moment dauern, bevor das Signal erscheint.
- Bitte beachten Sie, dass die angeschlossene Komponente über den DisplayPort-Anschluss nicht mit Strom versorgt wird.
- Beachten Sie bitte, dass möglicherweise kein Bild angezeigt wird, wenn ein DisplayPort-Kabel an eine Komponente mit einem Signalwandler angeschlossen wird.
- Wählen Sie DisplayPort-Kabel, die über eine Sperrfunktion verfügen. Halten Sie beim Trennen dieses Kabels die obere Taste gedrückt, um die Sperre zu lösen.

### **Grundlegende Bedienung**

#### Stromversorgung EIN und AUS

Wenn der LCD-Monitor eingeschaltet ist, leuchtet die Betriebsanzeige grün. In ausgeschaltetem Zustand leuchtet sie rot oder gelb.

**HINWEIS:** Der Hauptnetzschalter muss zum Einschalten des Monitors entweder mithilfe der Fernbedienung oder dem Netzschalter auf der Vorderseite des LCD-Monitors auf EIN gestellt werden.



Deutsch-17

#### Betriebsanzeige

| Modus                                                                                                                                                                                                                                  | Status-LED                                           |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--|--|--|
| EINGESCHALTET                                                                                                                                                                                                                          | Grün*1                                               |  |  |  |
| AUSGESCHALTET                                                                                                                                                                                                                          | Rot                                                  |  |  |  |
| Leistungsaufnahme unter 0,5 W                                                                                                                                                                                                          |                                                      |  |  |  |
| Energiesparen                                                                                                                                                                                                                          | Gelb                                                 |  |  |  |
| Leistungsaufnahme unter 1 W*2                                                                                                                                                                                                          |                                                      |  |  |  |
| Standby-Modus mit aktivierten "ZEITPLAN-EINSTELLUNGEN"                                                                                                                                                                                 | Blinkt abwechselnd grün und gelb.                    |  |  |  |
| Diagnose (Fehlererkennung)                                                                                                                                                                                                             | Blinkt rot<br>(Siehe <b>Fehlerbehebung</b> Seite 39) |  |  |  |
| <ul> <li>*1 Wenn "EIN" unter BETRIEBSANZEIGE ausgewählt ist (siehe Seite 24), leuchtet die<br/>LED nicht, wenn der LCD-Monitor betriebsbereit ist.</li> <li>*2 Ohne alle Optionen, mit Werkseinstellungen, nur VGA-Eingang.</li> </ul> |                                                      |  |  |  |

### Verwendung der Energiesparfunktionen

Der LCD-Monitor entspricht der VESA-geprüften DPM-Funktion (Display Power Management).
Die Power Management-Funktion ist eine
Energiesparfunktion, die den Stromverbrauch des
Bildschirms automatisch reduziert, wenn Tastatur oder Maus für einen festgelegten Zeitraum nicht benutzt wurden.
Die Energiesparfunktion des Bildschirms wurde auf
EIN gestellt. Dies ermöglicht dem Bildschirm, in den
Energiesparmodus zu wechseln, wenn kein Bildsignal anliegt. Damit kann die Lebensdauer des Geräts deutlich erhöht und die Leistungsaufnahme verringert werden.

HINWEIS: Je nach verwendetem PC und Videokarte ist

diese Funktion eventuell nicht verfügbar.

HINWEIS: Bei der Verwendung von DVD/HD,

SCART, VIDEO1, VIDEO2 und S-VIDEO benötigt der Monitor 10 Minuten, um in den

Energiesparmodus zu wechseln.

### Auswahl einer Signalquelle So zeigen Sie Signalquellen an:

Verwenden Sie die Taste INPUT, um [VIDEO1], [VIDEO2], [S-VIDEO] einzustellen.

Verwenden Sie das Menü FARBSYSTEM, um entsprechend dem Videoformat [AUTO], [NTSC], [PAL], [SECAM], [PAL60] oder [4.43NTSC] einzustellen.

#### Seitenverhältnis des Bildes

DVI, VGA, RGB/HV, DPORT FULL  $\longrightarrow$  1:1  $\longrightarrow$  ZOOM  $\longrightarrow$  NORMAL

HDMI, DVD/HD, SCART, VIDEO1, VIDEO2, S-VIDEO

FULL → WIDE → DYNAMIC → 1:1 → ZOOM → NORMAL

| Bildseiten-<br>verhältnis | Unveränderte<br>Ansicht*3 |                        | npfohlenes<br>tenverhältnis*³ |
|---------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------|
| 4:3                       |                           | NORMAL                 |                               |
| 0                         |                           | DYNAMIC<br>(DYNAMISCH) |                               |
| Kompakt                   |                           | FULL<br>(VOLLBILD)     |                               |
| Letter Box                |                           | WIDE<br>(BREITBILD)    |                               |

\*3 Graue Bereiche kennzeichnen ungenutzte Teile des Bildschirms.

**NORMAL:** Zeigt das Seitenverhältnis so an, wie es von der Quelle gesendet wird.

FULL: Anzeige auf dem gesamten Bildschirm.

**WIDE:** Ausdehnung des 16:9 Letterbox-Signals auf die gesamte Bildschirmgröße.

**DYNAMIC (DYNAMISCH):** Bilder im Format 4:3 werden in nicht linearer Weise auf die gesamte Bildschirmgröße gestreckt. Ein Teil der Bildschirmränder wird bei der Streckung beschnitten.

**1:1:** Das Bild wird in einem Eins-zu-Eins-Pixel-Format angezeigt.

#### ZOOM

Bild kann über den aktiven Anzeigebereich hinaus gestreckt werden. Die außerhalb des aktiven Anzeigebereichs liegenden Bildteile sind nicht sichtbar.



#### **OSD-Informationen**

Das Informations-OSD bietet folgende Informationen: Monitor-ID, Eingangsquelle, Darstellungsgröße usw. Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste DISPLAY, um das Informations-OSD aufzurufen.



- 1 ID-Nummer, die dem aktuellen Monitor zugewiesen ist\*1
- 2 ID-Nummer, die dem über RS-232C gesteuerten Monitor zugewiesen ist\*2
- 3 Eingangsname
- 4 Audioeingangsmodus
- 5 Seitenverhältnis des Bildes
- 6 Informationen über das Eingangssignal
- 7 Informationen über das Teilbild
- \*1: "IR-STEUERUNG" sollte auf "Primär" oder "Sekundär" gesetzt werden.
- \*2: "IR-STEUERUNG" sollte auf "Primär" gesetzt werden.

#### **Bildmodus**

DVI, VGA, RGB/HV, DPORT
STANDARD → sRGB → AMBIENT1 → AMBIENT2 → HIGHBRIGHT

HDMI, DVD/HD, SCART, VIDEO1, VIDEO2, S-VIDEO
STANDARD → CINEMA → AMBIENT1 → AMBIENT2 → HIGHBRIGHT

#### **AMBIENT-Modus**

Es kann festgelegt werden, dass das Backlight des LCD-Bildschirms je nach der Umgebungshelligkeit des Raumes verstärkt oder abgeschwächt wird. Wenn der Raum hell ist, wird der Monitor entsprechend aufgehellt. Ist der Raum dunkel, wird der Monitor entsprechend abgedunkelt. Diese Funktion soll unter den verschiedensten Beleuchtungsbedingungen zu entspannterem Sehen beitragen.

HINWEIS:

Wenn der Bildmodus auf AMBIENT1 oder AMBIENT2 gesetzt wurde, sind die Funktionen BACKLIGHT und AUTOM. HELLIGKEIT sowie BACKLIGHT unter BILDSCHIRMSCHONER deaktiviert. Wenn Sie in BILDMODUS die Option AMBIENT1 oder AMBIENT2 verwenden, bedecken Sie den Umgebungslichtsensor nicht.

#### Einstellung des AMBIENT-Parameters

Wählen Sie im OSD-Menü erst BILDMODUS und dann AMBIENT1 bzw. AMBIENT2 aus. Sie können für jeden Modus HELL oder DUNKEL einstellen.

IN HELL: Bei hoher Umgebungshelligkeit wird das Backlight des Monitors auf diesen Pegel heraufgesetzt.

IN DUNKEL: Bei geringer Umgebungshelligkeit wird das Backlight des Monitors auf diesen Pegel herabgesetzt.

Bei aktivierter Funktion AMBIENT wird der Pegel des Backlights für den Monitor automatisch entsprechend den Beleuchtungsbedingungen des Raumes geändert (**Abbildung 1**).

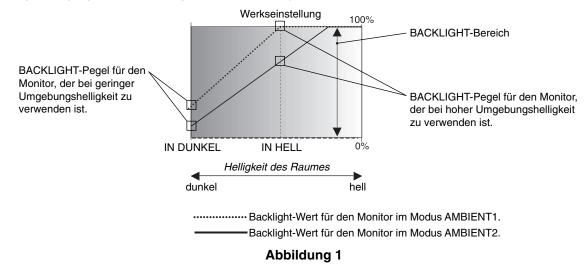

IN DUNKEL: BACKLIGHT-Pegel für den Monitor, der bei geringer Umgebungshelligkeit zu verwenden ist. IN HELL: BACKLIGHT-Pegel für den Monitor, der bei hoher Umgebungshelligkeit zu verwenden ist.

### OSD-Steuerungen (On-Screen-Display)

Hinweis: Je nach Modell oder optionalem Zubehör sind einige Funktionen möglicherweise nicht verfügbar.





Einstellung Standard

| DIL D                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| BILD                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |
| BACKLIGHT                                                                          | Passt die Bild- und Hintergrundhelligkeit des Bildschirms an. Drücken Sie + oder -, um die Einstellung anzupassen. Hinweis: Wenn als Bildmodus UMGEBUNG1 oder UMGEBUNG2 ausgewählt ist, kann diese Funktion nicht geändert werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 70                    |
| KONTRAST                                                                           | Ändert die Bildhelligkeit im Verhältnis zum Eingangssignal. Drücken Sie + oder -, um die Einstellung anzupassen. Hinweis: Wenn sRGB als Bildmodus ausgewählt ist, kann diese Funktion nicht geändert werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 50                    |
| SCHÄRFE                                                                            | Passt die Detailgenauigkeit des Bilds an. Drücken Sie + oder -, um die Einstellung anzupassen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 50*                   |
| HELLIGKEIT                                                                         | Verändert die Bildhelligkeit im Verhältnis zum Hintergrund. Drücken Sie + oder -, um die Einstellung anzupassen.<br>Hinweis: Wenn sRGB als Bildmodus ausgewählt ist, kann diese Funktion nicht geändert werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 50                    |
| FARBTON                                                                            | Dient zum Einstellen des Farbtons für den Monitor. Drücken Sie + oder -, um die Einstellung anzupassen. Hinweis: Wenn sRGB als Bildmodus ausgewählt ist, kann diese Funktion nicht geändert werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 50                    |
| FARBE                                                                              | Ermöglicht die Einstellung der Farbtiefe des Bildes. Drücken Sie + oder -, um die Einstellung anzupassen. Hinweis: Wenn sRGB als Bildmodus ausgewählt ist, kann diese Funktion nicht geändert werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 50*                   |
| FARBTEMPERATUR                                                                     | Passt die Farbtemperatur des Bildschirms an. Bei einer niedrigen Farbtemperatur erscheint der Bildschirm rötlich. Bei einer hohen Farbtemperatur erscheint der Bildschirm bläulich. Wenn für die TEMPERATUR weitere Anpassungen erforderlich sind, können die RGB-Werte des Weißpunkts angepasst werden. Zur Anpassung der RGB-Werte muss unter FARBTEMP die Einstellung ANWENDER gewählt werden. Hinweis: Wenn sRGB als Bildmodus ausgewählt ist, ist 6.500 K voreingestellt, und diese Einstellung kann nicht geändert werden. Wenn unter GAMMAKORREKTUR die Option PROGRAMMIERBAR ausgewählt ist, kann diese Funktion nicht geändert werden. | 10000K                |
| FARBSTEUERUNG                                                                      | Passt den Farbton von Rot, Gelb, Grün, Cyan, Blau und Magenta an.<br>Hinweis: Wenn sRGB als Bildmodus ausgewählt ist, kann diese Funktion nicht geändert werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                     |
| GAMMAKORREKTUR                                                                     | Wählen Sie einen Gammawert für die Anzeige aus, mit dem Sie die beste Bildqualität erhalten.<br>Hinweis: Wenn sRGB als Bildmodus ausgewählt ist, kann diese Funktion nicht geändert werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NATIV* (bis auf sRGB- |
| NATIV                                                                              | Die Gammakorrektur wird vom LCD-Bildschirm vorgenommen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Einstellung)          |
| 2.2                                                                                | Typischer Gammawert für Benutzung eines PCs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |
| 2.4                                                                                | Eignet sich für Videowiedergabe (DVD usw.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |
| S-GAMMA                                                                            | Spezialgamma für bestimmte Filmtypen. Verstärkt die dunklen Teile des Bilds und schwächt die hellen Teile des Bilds ab. (S-KURVE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |
| DICOM SIM.                                                                         | DICOM-GSDF-Kurve für LCD-Typ simuliert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |
| PROGRAMMIERBAR                                                                     | Mit Hilfe optionaler NEC-Software kann eine programmierbare Gammakurve geladen werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |
| FILMEINSTELLUNGEN                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |
| RAUSCHMINDERUNG Nur Eingånge VIDEO1, VIDEO2, S-VIDEO                               | Passt den Grad der Rauschminderung an. Drücken Sie + oder -, um die Einstellung anzupassen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0*                    |
| TELECINE Nur Eingänge HDMI, DVD/HD, SCART, VIDEO1, VIDEO2, S-VIDEO                 | Erkennt automatisch die Bildrate des Quellsignals zum Erzielen einer optimalen Bildqualität.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | AUTOM.*               |
| ADAPTIVER KONTRAST<br>Nur Eingänge HDMI, DVD/HD, SCART,<br>VIDEO1, VIDEO2, S-VIDEO | Stellt den Grad der Anpassung für dynamischen Kontrast ein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | AUS                   |
| BILDMODUS                                                                          | Dient der Auswahl des Bildmodus: [HIGHBRIGHT], [STANDARD], [sRGB], [CINEMA], [AMBIENT1] oder [AMBIENT2]. Siehe Seite 19.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | STANDARD              |
| RESET                                                                              | Setzt die folgenden Einstellungen innerhalb des Menüs BILD auf die Werkseinstellungen zurück:<br>BACKLIGHT, KONTRAST, SCHÄRFE, HELLIGKEIT, FARBTON, FARBE, FARBTEMPERATUR,<br>FARBSTEUERUNG, GAMMAKORREKTUR, FILMEINSTELLUNGEN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                     |
| ANPASSEN                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |
| AUTOM. EINRICHTUNG<br>Nur Eingänge VGA, RGB/HV                                     | Dient zur automatischen Anpassung von Bildschirmgröße, Horinzontale Bildlage, Vertikale Bildlage, Takt, Phase und Weißwert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                     |
| AUTOM. EINSTELLUNG<br>Nur Eingänge VGA, RGB/HV                                     | Wenn ein neues Timing erkannt wird, werden die horizontale und vertikale Bildlage sowie die Phase automatisch angepasst.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | AUS                   |
| HORINZONTALE BILDLAGE Alle Eingänge außer DVI, HDMI, DPORT                         | Steuert die horizontale Position des Bildes im Anzeigebereich des LCD-Bildschirms. Drücken Sie +, um das Bild nach rechts zu bewegen. Drücken Sie -, um das Bild nach links zu bewegen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                     |
| VERTIKALE BILDLAGE<br>Alle Eingänge außer DVI, HDMI, DPORT                         | Steuert die vertikale Position des Bildes im Anzeigebereich des LCD-Bildschirms. Drücken Sie +, um das Bild nach oben zu bewegen. Drücken Sie -, um das Bild nach unten zu bewegen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                     |
| TAKT<br>Nur Eingänge VGA, RGB/HV                                                   | Drücken Sie die +, um die Bildbreite des angezeigten Bilds nach rechts zu vergrößern.<br>Drücken Sie -, um die Breite des angezeigten Bildes zu reduzieren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                     |
| PHASE<br>Nur Eingänge VGA, RGB/HV, DVD/HD, SCART                                   | Bereinigt "Bildrauschen".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                     |

<sup>\*:</sup> abhängig vom Signaltyp

| HORIZONTALE AUFLÖSUNG<br>Nur Eingänge VGA, RGB/HV | Passt die Bildbreite an.                                                                                                                                                                                                                                                                       | •                             |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| VERTIKALE AUFLÖSUNG<br>Nur Eingänge VGA, RGB/HV   | Passt die Bildhöhe an.                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                             |
| EINGANGSAUFLÖSUNG<br>Nur Eingånge VGA, RGB/HV     | Sollte ein Problem mit der Signalerkennung bestehen, bewirkt diese Funktion, dass der Monitor das Signal mit der gewünschten Auflösung anzeigt. Falls erforderlich, führen Sie nach der Auswahl AUTOM. EINRICHTUNG aus. Wird kein Problem gefunden, ist die einzig verfügbare Option "AUTOM.". | AUTOM.                        |
| SEITENVERHÄLTNIS                                  | Dient zur Einstellung des Bildseitenverhältnisses.                                                                                                                                                                                                                                             | FULL                          |
| NORMAL                                            | Zeigt das Seitenverhältnis so an, wie es von der Quelle übertragen wird.                                                                                                                                                                                                                       | -                             |
| FULL                                              | Anzeige auf dem gesamten Bildschirm.                                                                                                                                                                                                                                                           | -                             |
| WIDE                                              | Ausdehnung des 16:9-Letterbox-Signals auf die gesamte Bildschirmgröße.                                                                                                                                                                                                                         | -                             |
| DYNAMIC                                           | Bilder im Format 4:3 werden in nicht linearer Weise auf die gesamte Bildschirmgröße gestreckt.<br>Ein Teil der Bildschirmränder wird bei der Streckung beschnitten. TILE MATRIX wird ungültig.                                                                                                 | -                             |
| 1:1                                               | Das Bild wird in einem Eins-zu-Eins-Pixel-Format angezeigt. (Ist die Eingangsauflösung höher als 1920 x 1080, wird die Auflösung verringert und so an den Anzeigebereich angepasst). TILE MATRIX wird ungültig.                                                                                | -                             |
| ZOOM                                              | Das Bild kann über den aktiven Anzeigebereich hinaus gestreckt werden. Die außerhalb des aktiven Anzeigebereichs liegenden Bildteile sind nicht sichtbar.                                                                                                                                      | -                             |
| ZOOM                                              | Beim Zoomen wird das Seitenverhältnis beibehalten.                                                                                                                                                                                                                                             | -                             |
| HZOOM                                             | Grad des horizontalen Zooms.                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               |
| VZOOM                                             | Grad des vertikalen Zooms.                                                                                                                                                                                                                                                                     |                               |
| H POS                                             | Horizontale Bildlage.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                               |
| V POS                                             | Vertikale Bildlage.                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |
| RESET                                             | Setzt die folgenden Einstellungen innerhalb des Menüs ANPASSEN auf die Werkseinstellungen zurück: AUTOM. EINSTELLUNG, HORINZONTALE BILDLAGE, VERTIKALE BILDLAGE, TAKT, PHASE, HORIZONTALE AUFLÖSUNG, VERTIKALE AUFLÖSUNG, SEITENVERHÄLTNIS.                                                    | -                             |
| AUDIO                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               |
| LAUTSTÄRKE                                        | Hebt oder senkt den Lautstärkepegel.                                                                                                                                                                                                                                                           | 40                            |
| BALANCE                                           | Dient zur Anpassung des Lautstärkeverhältnisses L/R. Drücken Sie die Taste +, um den Mittelpunkt des Stereosignals nach rechts zu verschieben. Drücken Sie die Taste -, um den Mittelpunkt des Stereosignals nach links zu verschieben.                                                        | MITTE                         |
| HÖHEN                                             | Durch Erhöhen oder Verringern des Werts werden die Höhen verstärkt bzw. gedämpft. Drücken Sie die Taste +, um die Höhen zu verstärken. Drücken Sie die Taste -, um die Höhen zu dämpfen.                                                                                                       | 0                             |
| TIEFEN                                            | Durch Erhöhen oder Verringern des Werts werden die Tiefen verstärkt bzw. gedämpft. Drücken Sie die Taste +, um die Tiefen zu verstärken. Drücken Sie die Taste -, um die Tiefen zu dämpfen.                                                                                                    | 0                             |
| SURROUND                                          | Künstlicher Surroundklang.<br>Hinweis: Wenn diese Funktion auf EIN festgelegt wird, wird die Audioausgabe deaktiviert.                                                                                                                                                                         | AUS                           |
| BIB-AUDIO                                         | Wählt die Quelle des PIP-Audio aus.                                                                                                                                                                                                                                                            | HAUPT-AUDIO                   |
| LINE OUT                                          | Durch Auswahl von VARIABEL wird die Steuerung des Ausgangspegels über die Taste LAUSTÄRKE aktiviert. Hinweis: Wenn diese Funktion auf EIN festgelegt wird, wird die Audioausgabe deaktiviert.                                                                                                  | FEST                          |
| AUDIO INPUT                                       | Dient zur Auswahl der Audioeingangsquelle [IN1], [DPORT], [HDMI] oder [OPTION]*.                                                                                                                                                                                                               | abhängig vom<br>Signaleingang |
| RESET                                             | Stellt die AUDIO-Optionen mit Ausnahme von LAUTSTÄRKE auf die Werkseinstellungen zurück.                                                                                                                                                                                                       | -                             |
| ZEITPLAN                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               |
| ABSCHALT-TIMER                                    | Stellt den Monitor so ein, dass er sich nach einer bestimmten Zeitspanne ausschaltet. Sie können eine Zeitspanne zwischen 1 und 24 Stunden einstellen.                                                                                                                                         | AUS                           |
| ZEITPLAN-EINSTELLUNG                              | Erstellt einen Betriebsplan für den Monitor.                                                                                                                                                                                                                                                   | -                             |
| ZEITPLAN-LISTE                                    | Liste der Zeitpläne.                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                             |
| DATUM & ZEIT                                      | Stellt das Datum, die Zeit und die Sommer-/Winterzeitzone ein. Das Datum und die Uhrzeit müssen eingestellt werden, damit die "ZEITPLAN"-Funktion arbeiten kann. Siehe Seite 28.                                                                                                               |                               |
| JAHR                                              | Stellt das Jahr für die Echtzeituhr ein.                                                                                                                                                                                                                                                       | -                             |
| MONAT                                             | Stellt den Monat für die Echtzeituhr ein.                                                                                                                                                                                                                                                      | -                             |
| TAG                                               | Stellt den Tag für die Echtzeituhr ein.                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |

<sup>\*:</sup> Das von Ihnen gekaufte Produkt enthält diese Funktion evtl. nicht.

| ZEIT                  | Stellt die Uhrzeit für die Echtzeituhr ein.                                                                                                                                                        | -                             |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| ZEITUMSTELL.          | Aktiviert oder deaktiviert die Umstellung auf Sommerzeit.                                                                                                                                          | AUS                           |
| RESET                 | Setzt die folgenden Einstellungen innerhalb des Menüs ZEITPLAN auf die Werkseinstellungen zurück. ABSCHALT-TIMER, ZEITPLAN-EINSTELLUNGEN und ZEITPLAN-LISTE.                                       | -                             |
| BILD IM BILD          |                                                                                                                                                                                                    |                               |
| BIB-MODUS BEIBEHALTEN | Nach dem Abschalten bleibt der Monitor in den Modi BIB und TEXT-TICKER. Wird der Monitor wieder eingeschaltet, erscheint die Anzeige als BIB und TEXT-TICKER, ohne dass Sie den OSD öffnen müssen. | AUS                           |
| BIB-MODUS             | Wählt den Bild-im-Bild-Modus aus.                                                                                                                                                                  | AUS                           |
| AUS                   | Der reguläre Modus.                                                                                                                                                                                |                               |
| BIB                   | Bild-im-Bild-Modus.                                                                                                                                                                                |                               |
| POP                   | Bild-aus-Bild-Modus.                                                                                                                                                                               |                               |
| PARALLELMOD S.VERH    | Parallelmodus (geteilter Bildschirm); das Seitenverhältnis wird beibehalten.                                                                                                                       |                               |
| PARALLELMOD VOLL      | Parallelmodus (geteilter Bildschirm) mit Vollbild.                                                                                                                                                 |                               |
| BIB-GRÖSSE            | Hiermit wählen Sie die Größe des eingefügten Bildes im Bild-im-Bild-Modus (Picture in Picture, PIP-Modus).                                                                                         | GROSS                         |
| KLEIN                 |                                                                                                                                                                                                    |                               |
| MITTEL                |                                                                                                                                                                                                    |                               |
| GROSS                 |                                                                                                                                                                                                    |                               |
| BIB-POSITION          | Legt fest, wo das PIP auf dem Bildschirm angezeigt wird.                                                                                                                                           | X = 95, Y = 92                |
| SEITENVERHÄLTNIS      | Dient zur Auswahl des Sub-Seitenverhältnisses: [FULL], [NORMAL] und [WIDE]. Siehe Seite 18.                                                                                                        | FULL                          |
| TEXT-TICKER           |                                                                                                                                                                                                    | AUS                           |
| MODUS                 | Aktiviert den Text-Ticker und ermöglicht es, eine horizontale oder vertikale Richtung festzulegen.                                                                                                 |                               |
| POSITION              | Legt fest, an welcher Stelle auf dem Bildschirm der Text-Ticker angezeigt wird.                                                                                                                    |                               |
| GRÖSSE                | Legt die Größe des Text-Tickers im Verhältnis zur Gesamtbildschirmgröße fest.                                                                                                                      |                               |
| ÜBERBLENDEN           | Legt die Transparenz des Text-Tickers fest (0: transparent, 100: undurchsichtig).                                                                                                                  |                               |
| ERKENNUNG             | Aktiviert die automatische Erkennung des Text-Tickers.                                                                                                                                             |                               |
| EINBLENDEN            | Aktiviert das Einblenden des Text-Tickers.                                                                                                                                                         |                               |
| SUB-EINGANG           | Dient zur Auswahl des Sub-Bildeingangsignals.                                                                                                                                                      | abhängig vom                  |
| DOB EING/ING          | Diotik Zai 7 ku Main daa daa Bildaniga ga ku is                                                                                                                                                    | Signaleingang                 |
| RESET                 | Setzt die BIB-Optionen auf die Werkseinstellungen zurück, bis auf SEITENVERHÄLTNIS und SUB-<br>EINGANG.                                                                                            | -                             |
| OSD                   |                                                                                                                                                                                                    |                               |
| SPRACHE               | Wählen Sie die Sprache für den OSD aus.                                                                                                                                                            | ENGLISH                       |
| ENGLISH               |                                                                                                                                                                                                    | (abhängig vom Bestimmungsort) |
| DEUTSCH               |                                                                                                                                                                                                    |                               |
| FRANÇAIS              |                                                                                                                                                                                                    |                               |
| ITALIANO              |                                                                                                                                                                                                    |                               |
| ESPAÑOL               |                                                                                                                                                                                                    |                               |
| SVENSKA               |                                                                                                                                                                                                    |                               |
| РУССКИЙ               |                                                                                                                                                                                                    |                               |
| 中文                    |                                                                                                                                                                                                    |                               |
| 日本語                   |                                                                                                                                                                                                    |                               |
| MENÜ-ANZEIGEZEIT      | Schaltet den OSD ab, nachdem er eine Zeit lang inaktiv ist. Die voreingestellten Auswahlmöglichkeiten liegen zwischen 10 und 240 Sekunden.                                                         | 30 Sek.                       |
| OSD POSITION          | Legt fest, wo der OSD auf dem Bildschirm angezeigt wird.                                                                                                                                           | X = 128, Y = 225              |
| OBEN                  |                                                                                                                                                                                                    |                               |
| UNTEN                 |                                                                                                                                                                                                    |                               |
| LINKS                 |                                                                                                                                                                                                    |                               |
| RECHTS                |                                                                                                                                                                                                    |                               |
|                       |                                                                                                                                                                                                    |                               |

| INFORMATIONS OSD                                                       | Hiermit wird festgelegt, ob das INFORMATIONS OSD angezeigt wird oder nicht. Das INFORMATIONS OSD wird angezeigt, wenn sich das Eingabesignal oder die Eingabequelle ändert. Das INFORMATIONS OSD wird außerdem eine Warnung ausgeben, wenn kein Signal vorhanden ist oder das Signal außerhalb des zulässigen Bereichs liegt. Das INFORMATIONS OSD kann so eingestellt werden, dass es nach einem Intervall von drei bis zehn Sekunden erscheint. | EIN, 3 Sek. |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| MONITORINFORMATION                                                     | Gibt die Modell- und die Seriennummer des Monitors an. CO2-REDUZIERUNG: Zeigt die geschätzte CO2-Reduzierung in kg-CO2 an. Der CO2-Ausstoß in der CO2-Reduzierungsberechnung basiert auf OECD (Edition 2008). CO2-VERBRAUCH: Zeigt den geschätzten CO2-Verbrauch in kg-CO2 an. Dies ist eine rechnerische Annäherung, keine tatsächliche Verbrauchsmessung. Dieser Schätzwert basiert auf dem Betrieb ohne Zusatzoptionen.                        | -           |
| OSD-TRANSPARENZ                                                        | Stellt den Transparenzgrad des OSD ein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | EIN         |
| OSD DARSTELLUNG                                                        | Legt die Anzeige des OSD im Querformat oder Hochformat fest.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | QUERFORMAT  |
| QUERFORMAT                                                             | Anzeige des OSD im Querformat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| HOCHFORMAT                                                             | Anzeige des OSD im Hochformat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| EINGANGSNAME                                                           | Sie können dem gegenwärtig verwendeten EINGANG einen Namen zuweisen. Max: 8 Zeichen, einschließlich Leerzeichen, A-Z, 0-9 sowie einige Symbole.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -           |
| UT FÜR HÖRGESCHÄDIGTE<br>Nur für VIDEO1-, VIDEO2- und S-VIDEO-Eingänge | Aktiviert Untertitel für Hörgeschädigte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | AUS         |
| RESET                                                                  | Setzt die folgenden Einstellungen innerhalb des OSD-Menüs auf die Werkseinstellungen zurück: MENÜ-ANZEIGEZEIT, OSD POSITION, INFORMATIONS OSD, OSD-TRANSPARENZ, UT FÜR HÖRGESCHÄDIGTE.                                                                                                                                                                                                                                                            | -           |
| MEHRFACHANZEIGE                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
| STEUER-ID                                                              | Dient zur Einstellung der Monitor-ID-Nummer von 1 – 100 und der Gruppen-ID von A – J. Wenn unter AUTO-ID die Option JA ausgewählt ist, werden die Monitor-IDs in allen über RS-232C nachgelagert verketteten Monitoren automatisch festgelegt. HINWEIS: Die Gruppen-ID resultiert aus mehreren gewählten Optionen.                                                                                                                                | 1           |
| IR-STEUERUNG                                                           | Wählt für den Monitor den Modus aus, wenn eine Infrarot-Fernbedienung in einer RS-232C-Verkettung verwendet wird.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NORMAL      |
| NORMAL                                                                 | Der Monitor wird normal über die Fernbedienung gesteuert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| PRIMÄR                                                                 | Wählen Sie für den ersten Monitor in der RS-232C-Verkettung "PRIMÄR" aus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| SEKUNDÄR                                                               | Wählen Sie für alle nachfolgenden Monitoren in der RS-232C-Verkettung "SEKUNDÄR" aus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
| SPERREN                                                                | Der Monitor kann nicht mehr über die Fernbedienung gesteuert werden. Wenn Sie zum Normalbetrieb zurückkehren möchten, drücken Sie auf der Fernbedienung fünf Sekunden lang auf die Taste "DISPLAY".                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| TILE MATRIX                                                            | Ein Bild kann erweitert und mit einem Verteilungsverstärker über mehrere (bis zu 100) Bildschirme hinweg angezeigt werden. HINWEIS: Für die Aufteilung auf viele Monitore ist eine geringe Auflösung nicht geeignet. Bei wenigen Bildschirmen ist der Betrieb ohne einen Verteilungsverstärker möglich.                                                                                                                                           |             |
| H MONITORS                                                             | Anzahl der horizontal angeordneten Monitore.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1           |
| V MONITORS                                                             | Anzahl der vertikal angeordneten Monitore.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1           |
| POSITION                                                               | Legt fest, welcher Abschnitt des aufgeteilten Bildes auf dem Monitor angezeigt wird.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1           |
| TILE COMP                                                              | Schaltet die TILE-VERGLEICH-Funktion ein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NEIN        |
| ENABLE                                                                 | Aktiviert TILE MATRIX.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | NEIN        |
| TILE MATRIX MEM                                                        | Wenn INPUT aktiviert ist, wird die Einstellung TILE MATRIX für jeden Signaleingang verwendet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | COMMON      |
| EINSCHALTVERZÖGERUNG                                                   | Passt die zeitliche Verzögerung zwischen dem "Standby-Modus" und dem Übergang in den Modus "Eingeschaltet" an. Die EINSCHALTVERZÖGERUNG kann zwischen 0 und 50 Sekunden eingestellt werden.                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 Sek.      |
| BETRIEBSANZEIGE                                                        | Schaltet die LED an der Vorderseite des Monitors EIN oder AUS.  Ist "AUS" ausgewählt, so leuchtet die LED nicht, wenn der LCD-Monitor betriebsbereit ist.                                                                                                                                                                                                                                                                                         | EIN         |
| EXTERNE STEUERUNG                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
| STEUERUNG                                                              | Wählt die Steuerungsschnittstelle, RS-232C oder LAN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | RS-232C     |
| LAN RÜCKS                                                              | Setzt die LAN-Einstellungen zurück.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -           |
| ID=ALL REPLY                                                           | Wenn Sie den Monitor extern steuern, wählen Sie aus, ob der Kommunikationsbefehl, der die Bestimmungsgeräte-ID (ALLE oder GRUPPEN-ID) festlegt, reagiert oder nicht. Wenn eine Reaktion erforderlich ist, wählen Sie EIN. Wenn Sie mehrere Monitore anschließen, die vom zweiten Monitor über RS-232C verkettet sind, müssen Sie ab dem zweiten Monitor AUS wählen.                                                                               | AUS         |
| MAC-ADRESSE                                                            | Zeigt die MAC-ADRESSE an.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -           |
| III/IO / IDI ILOGE                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | L           |

| LAN-EINSTELLUNG                                           | Wenn Sie diese Funktion verwenden, sollte LAN als EXTERNE STEUERUNG ausgewählt sein. HINWEIS: Bei einer Änderung der Angaben unter LAN-EINSTELLUNG müssen Sie einige Sekunden warten, bis diese Einstellungen übernommen werden.                                                                                                                                                                                        |               |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| DHCP                                                      | Wenn diese Option aktiviert wird, wird dem Monitor von Ihrem DHCP-Server automatisch eine IP-Adresse zugewiesen. Wenn diese Option deaktiviert wird, können Sie die IP-Adresse oder Nummer der Subnetzmaske registrieren, die von Ihrem Netzwerkadministrator bereitgestellt wurde. HINWEIS: Wenden Sie sich bezüglich der IP-Adresse bitte an Ihren Netzwerkadministrator, wenn FREIGEGEBEN für [DHCP] ausgewählt ist. | GESPERRT      |
| IP-ADRESSE                                                | Legen Sie die IP-Adresse des mit dem Monitor verbundenen Netzwerks fest, wenn für [DHCP] die Option GESPERRT ausgewählt ist.                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 192.168.0.10  |
| SUBNET-MASKE                                              | Legen Sie die Nummer der Subnetzmaske des mit dem Monitor verbundenen Netzwerks fest, wenn für [DHCP] die Option GESPERRT ausgewählt ist.                                                                                                                                                                                                                                                                               | 255.255.255.0 |
| STANDARD-GATEWAY                                          | Legen Sie das Standard-Gateway des mit dem Monitor verbundenen Netzwerks fest, wenn für [DHCP] die Option GESPERRT ausgewählt ist.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 192.168.0.1   |
| DNS PRIMÄR                                                | Legen Sie die primären DNS-Einstellungen des mit dem Monitor verbundenen Netzwerks fest.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0.0.0.0       |
| DNS SEKUNDÄR                                              | Legen Sie die sekundären DNS-Einstellungen des mit dem Monitor verbundenen Netzwerks fest.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0.0.0.0       |
| KOPIE EINSTELLUNG                                         | Wählen Sie die OSD-Menükategorien aus, die bei verkettet angeschlossenen Monitoren auf den anderen Monitor kopiert werden sollen. HINWEIS: Wenn Sie diese Funktion verwenden, sollte RS-232C als EXTERNE STEUERUNG ausgewählt werden. Mit dieser Funktion werden bei Ausschalten die Werkseinstellungen wiederhergestellt. Für diese Funktion besteht eine Beschränkung, die vom verwendeten Kabel abhängt.             | NEIN          |
| KOPIE START                                               | Wählen Sie JA, und drücken Sie die Taste SET, um das Kopieren zu beginnen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |
| ALLE EINGÄNGE                                             | Bei Auswahl dieser Option werden alle Einstellungen für die Eingänge kopiert. Standard ist deaktiviert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |
| RESET                                                     | Setzt die Option MEHRFACHANZEIGE auf die Werkseinstellung zurück, außer LAN-EINSTELLUNG und TILE MATRIX MEM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -             |
| MONITORSCHUTZ                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |
| POWER SAVE<br>(ENERGIESPAREN)                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |
| POWER SAVE<br>(ENERGIESPAREN)                             | Legt fest, nach welcher Zeitdauer der Monitor in den Energiesparmodus wechselt, wenn kein Signal vorliegt. Hinweis: Bei Anschluss an DVI sendet die Videokarte möglicherweise auch dann noch digitale Daten, wenn kein Bild mehr vorliegt. In diesem Fall wechselt der Monitor nicht in den Energiesparmodus.                                                                                                           | EIN           |
| AUTO STANDBY<br>(Automatisches Standby)                   | EIN: Der Monitor schaltet sich 10 Minuten nach Signalverlust automatisch AUS. AUS: Der Monitor schaltet sich nicht automatisch AUS, selbst wenn das Signal verloren geht. HINWEIS: Diese Funktion ist deaktiviert, wenn RGB, VIDEO oder OPTION POWER aktiviert ist.                                                                                                                                                     | AUS           |
| ÜBERHITZUNGSSTATUS                                        | Zeigt den Status von VENTILATOR, BACKLIGHT und TEMPERATUR an.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -             |
| VENTILATORSTEUERUNG                                       | Der Ventilator senkt die Temperatur des Bildschirms und schützt so vor Überhitzung. Wenn AUTOM. ausgewählt ist, können Sie die Starttemperatur für den Ventilator und dessen Geschwindigkeit anpassen.                                                                                                                                                                                                                  | AUTOM.        |
| BILDSCHIRMSCHONER                                         | Der BILDSCHIRMSCHONER schützt den Monitor davor, dass ein lange unverändertes Bild sich einbrennt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |
| GAMMA                                                     | Bei der Auswahl von "EIN" wird der Gammawert der Anzeige geändert und fest eingestellt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | AUS           |
| BACKLIGHT                                                 | Bei Aktivierung dieser Funktion wird die Helligkeit des Backlights verringert.<br>HINWEIS: Wählen Sie diese Funktion nicht aus, wenn der Bildmodus AMBIENT1 oder AMBIENT2 ist.                                                                                                                                                                                                                                          | AUS           |
| BEWEGUNG                                                  | Das angezeigte Bild wird leicht vergrößert und kann in benutzerdefinierten Intervallen in vier Richtungen (AUF, AB, RECHTS, LINKS) bewegt werden. Intervallzeit und Zoom-Verhältnis können festgelegt werden. Diese Funktion ist deaktiviert, wenn BIB, STANDBILDMODUS, TEXT-TICKER oder TILE-MATRIX aktiviert ist.                                                                                                     | AUS           |
| SEITENRANDFARBE                                           | Passt die Farbe der Seitenränder an, wenn ein 4:3-Bild angezeigt wird. Durch Betätigung der Taste + werden die Balken heller. Durch Betätigung der Taste - werden die Balken dunkler.                                                                                                                                                                                                                                   | 15            |
| AUTOM. HELLIGKEIT<br>Nur Eingänge DPORT, DVI, VGA, RGB/HV | Passt den Helligkeitsgrad dem Eingangssignal an. HINWEIS: Wählen Sie diese Funktion nicht aus, wenn der Bildmodus AMBIENT1 oder AMBIENT2 ist.                                                                                                                                                                                                                                                                           | AUS           |
| SICHERHEITSKENNW.<br>ÄNDERN                               | Mit dieser Funktion kann das Sicherheits-Passwort geändert werden. Das werkseitig eingestellte Passwort lautet "0000".                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -             |
| SICHERHEIT                                                | Sperrt das Sicherheits-Passwort.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | AUS           |
| DDC/CI                                                    | FREIGEGEBEN/GESPERRT: Schaltet die 2-Wege-Kommunikation und die Steuerung des Monitors EIN oder AUS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | FREIGEBEN     |
| ALERT MAIL                                                | Legt fest, ob über ein drahtgebundenes LAN E-Mail-Benachrichtigungen zu Monitorfehlern gesendet werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | AUS           |
| RESET                                                     | Setzt die folgenden Einstellungen innerhalb des Menüs MONITORSCHUTZ auf die Werkseinstellungen zurück: VENTILATORSTEUERUNG, BILDSCHIRMSCHONER, SEITENRANDFARBE, AUTOM. HELLIGKEIT, DDC/CI.                                                                                                                                                                                                                              | -             |
|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |

| EINGANGSSIGNAL-                                  | Hier wird die Methode der Eingangssignalerkennung bei mehr als zwei angeschlossenen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | KEINE  |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| ERKENNUNG                                        | Eingabegeräten festgelegt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| KEINE                                            | Der Monitor sucht nicht nach den anderen Videoeingängen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |
| ERSTES SIGNAL                                    | Ist das ausgewählte Videoeingangssignal nicht verfügbar, sucht der Monitor am anderen Videoeingang nach einem Signal. Ist am anderen Anschluss ein Videosignal verfügbar, aktiviert der Monitor diesen automatisch als neuen Eingang.  Der Monitor sucht erst wieder nach anderen Videosignalen, wenn die aktuelle Signalquelle nicht mehr verfügbar ist.                                                                 |        |
| LETZTES SIGNAL                                   | Zeigt der Monitor das Signal der aktuellen Quelle an und wird ein neues Signal aus einer zweiten Quelle eingespeist, schaltet der Monitor automatisch auf die neue Signalquelle um. Ist das ausgewählte Videoeingangssignal nicht verfügbar, sucht der Monitor am anderen Videoeingang nach einem Signal. Ist am anderen Anschluss ein Videosignal verfügbar, aktiviert der Monitor diesen automatisch als neuen Eingang. |        |
| SIGNALPRIORITÄT                                  | Die Eingänge DVD/HD, SCART, VIDEO1, VIDEO2 und S-VIDEO haben Vorrang vor DVI, VGA und RGB/HV. Wenn das Eingangssignal DVD/HD, SCART, VIDEO1, VIDEO2 oder S-VIDEO vorhanden ist, ändert und behält der Monitor den Eingang DVD/HD, SCART, VIDEO1, VIDEO2 oder S-VIDEO bei.                                                                                                                                                 |        |
| B-DEF ERKENNUNG                                  | Legt die Priorität der Eingangssignale fest. Wenn B-DEF ERKENNUNG ausgewählt ist, sucht der Monitor nur nach aufgelisteten Eingängen.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |
| EINGANGSWECHSEL                                  | Legt die Geschwindigkeit für Eingangswechsel fest. HINWEIS: Wenn SCHNELL ausgewählt ist, kann das Bild bei Wechseln des Eingangssignals eventuell gestört werden. Diese Funktion sollte erst gewählt werden, wenn die übrigen Anpassungsoptionen für den Eingang vorgenommen wurden.                                                                                                                                      | NORMAL |
| ANSCHLUSSEINSTELLUNG                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
| DVI-MODUS                                        | Hiermit wird die Art des DVI-D-Geräts ausgewählt, das an den DVI-Eingang angeschlossen ist. Wählen Sie "DVI-PC", wenn ein PC oder ein anderer Rechner angeschlossen ist. Wählen Sie "DVI-HD", wenn ein DVD-Player mit DVI-D-Ausgang angeschlossen ist.                                                                                                                                                                    | DVI-PC |
| BNC-MODUS                                        | Hiermit wird der Signaltyp für den BNC-Eingang ausgewählt. RGB: Analoger Eingang (R, G, B, H, V) COMPONENT: Component (Y, Cb/Pb, Cr/Pr) SCART: SCART-Signal VIDEO: Composite-Video (VIDEO2) S-VIDEO: Externes Videosignal                                                                                                                                                                                                 | RGB    |
| HDMI-SIGNAL                                      | RAW: Deaktiviert die Erweiterungsfunktion. EXPAND: Erweitert den Bildkontrast und steigert die Detailzeichnung in dunklen und hellen Bildbereichen.                                                                                                                                                                                                                                                                       | EXPAND |
| VERKNÜPFUNG TRENNEN                              | Konvertierungsfunktion IP (INTERLACED zu PROGRESSIV) wird ausgewählt.<br>Hinweis: Für den DVI-Eingang muss im Menü "DVI-Modus" DVI-HD aktiviert sein.                                                                                                                                                                                                                                                                     | EIN    |
| EIN                                              | Wandelt Zeilensprungsignale in progressive Signale um. Dies ist die Standardeinstellung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |
| AUS                                              | Deaktiviert die IP-Konvertierung. Diese Einstellung eignet sich am besten für bewegte Bilder, erhöht aber die Gefahr, dass Bildschatten auftreten.                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |
| FARBSYSTEM  lur Eingänge VIDEO1, VIDEO2, S-VIDEO | Das ausgewählte Farbsystem hängt vom Videoformat des Eingangssignals ab.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | AUTOM. |
| AUTOM.                                           | Wählt das Farbsystem automatisch dem Eingangssignal entsprechend aus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |
| NTSC                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
| PAL                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
| SECAM                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
| 4.43 NTSC                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
| PAL-60                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |

| ÜBERTASTUNG<br>Nur Eingänge HDMI, DVD/HD, SCART, VIDEO1,<br>VIDEO2, S-VIDEO |                     | Einige Videoformate erfordern möglicherweise einen anderen Scan-Modus, damit das Bild in der besten Qualität angezeigt wird.                                                                                                                                                                                                                                             | EIN  |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| EIN                                                                         |                     | Das Bild überschreitet die anzeigbare Größe. Der Bildrand ist abgeschnitten. Etwa 95% des Bildes werden auf dem Bildschirm angezeigt.                                                                                                                                                                                                                                    |      |
| AUS                                                                         |                     | Die Bildgröße bleibt innerhalb des Anzeigebereichs. Das gesamte Bild wird auf dem Bildschirm angezeigt. HINWEIS: Wenn Sie einen Computer mit HDMI-Ausgang verwenden, setzen Sie diese Option auf AUS.                                                                                                                                                                    |      |
| OPTION SETTING                                                              |                     | Sie können diese Einstellung wählen, wenn ein Gerät an die Zusatzplatine des Monitors angeschlossen ist. Bitte wenden Sie sich an Ihren Händler, um Informationen zu Zubehör für den Steckplatz für die Zusatzplatine zu erhalten.                                                                                                                                       |      |
| OI                                                                          | PTION POWER         | Hiermit wird festgelegt, dass der Monitor die Stromversorgung für den Steckplatz der Zusatzplatine auch im Energiesparmodus und im Standby-Modus aufrechterhält.                                                                                                                                                                                                         | AUS  |
| AUDIO                                                                       |                     | Diese Funktion ist für PCs vom Typ "Slot 2" verfügbar. Dient der Auswahl des Audio-Eingangssignals. Zur Aktivierung von DIGITAL wählen Sie OPTION(D) für das Eingangssignal und OPTION für AUDIO INPUT. HINWEIS: DIGITAL wird nur aktiviert, wenn OPTION(D) für das Eingangssignal und OPTION für AUDIO INPUT ausgewählt ist.                                            |      |
| IN                                                                          | TERNAL PC           | Diese Funktion ist für PCs vom Typ "Slot 2" verfügbar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
|                                                                             | OFF WARNING         | Wenn OPTION POWER auf AUS festgelegt ist, wird eine Warnmeldung angezeigt, sobald der Monitor ausgeschaltet wird. Hinweis: Wenn die Stromversorgung des Monitors durch die ABSCHALT-TIMER- oder ZEITPLAN-Einstellung ausgeschaltet ist, wird keine Warnmeldung angezeigt.                                                                                                | AUS  |
|                                                                             | AUTO OFF            | Der Monitor wird automatisch ausgeschaltet, wenn der angeschlossene PC ausgeschaltet wird oder der Monitor sich im Energiesparmodus befindet. Hinweis: Der Monitor ist nicht automatisch eingeschaltet, wenn der verbundene PC eingeschaltet ist.                                                                                                                        | AUS  |
|                                                                             | START UP PC         | Bei Auswahl von EIN wird der angeschlossene PC hochgefahren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | NEIN |
|                                                                             | FORCE QUIT          | Bei Auswahl von EIN wird der PC unmittelbar heruntergefahren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
| 120H                                                                        | Z (nicht anpassbar) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -    |
| TOUC                                                                        | CHSCREEN  Passbar)  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -    |
| RESET                                                                       |                     | Setzt die folgenden Einstellungen im Menü ERWEITERTE EINSTELLUNGEN auf die Werkseinstellungen zurück: EINGANGSSIGNALERKENNUNG (mit Ausnahme der Priorität der Eingangssignale), EINGANGSWECHSEL, ANSCHLUSSEINSTELLUNG, VERKNÜPFUNG TRENNEN, FARBSYSTEM, ÜBERTASTUNG, AUDIO unter OPTION SETTING, START UP PC unter OPTION SETTING sowie FORCE QUIT unter OPTION SETTING. | -    |
| WERKSEINSTELLUNG                                                            |                     | Setzt die OSD-Optionen auf die Werkseinstellungen zurück, MIT AUSNAHME VON: BILDMODUS, LAUTSTÄRKE, ZEITPLAN-EINSTELLUNG, DATUM & ZEIT, SEITENVERHÄLTNIS unter BILD IM BILD, SUB-EINGANG unter BILD IM BILD, SPRACHE, LAN-EINSTELLUNG, POWER SAVE (ENERGIESPAREN), TILE MATRIX MEM, OSD DARSTELLUNG, SICHERHEITSKENNW. ÄNDERN und SICHERHEIT.                             | -    |

#### **HINWEIS 1: ERSTELLUNG EINES ZEITPLANS**

Mithilfe der Zeitplan-Funktion kann der Bildschirm so eingestellt werden, dass er sich zu verschiedenen Zeiten ein- und ausschaltet. Es können bis zu sieben unterschiedliche Zeitpläne programmiert werden.

So programmieren Sie den Zeitplan:

- 1. Gehen Sie in das Menu ZEITPLAN. Markieren Sie mit den Tasten AUF und AB die ZEITPLAN-EINSTELLUNGEN. Drücken Sie die Taste SET oder +, um in das Menü "Einstellungen" zu gelangen. Markieren Sie die gewünschte Zeitplannummer und drücken Sie SET. Daraufhin wird das Feld neben der Zahl gelb angezeigt. Der Zeitplan kann nun programmiert werden.
- 2. Verwenden Sie die Ab-Taste, um die Stundeneinstellung unter EIN zu markieren. Stellen Sie mit den Tasten + und die Stunden ein. Markieren Sie mit den Auf- und Ab-Tasten die Minuteneinstellung. Stellen Sie mit den Tasten + und die Minuten ein. Stellen Sie die AUS-Zeit in der gleichen Weise ein.
- 3. Markieren Sie EINGABE mithilfe der Auf- und Ab-Tasten. Wählen Sie mit den Tasten + und die Eingangsquelle aus. Verwenden Sie die Aufund Ab-Pfeile zur Markierung von BILDMOD. Verwenden Sie die Tasten + und – zur Auswahl des Bildmodus.
- 4. Mithilfe der Ab-Taste können Sie einen Tag auswählen, an dem der Zeitplan aktiviert werden soll. Drücken Sie die Taste SET, um die Einstellungen zu aktivieren. Wenn der Zeitplan täglich ausgeführt werden soll, wählen Sie JEDEN TAG und drücken Sie die Taste SET. Daraufhin wird der Kreis neben JEDEN TAG gelb abgezeigt. Wenn Sie einen wöchentlichen Zeitplan einstellen wollen, wählen Sie mit den Auf- und Ab-Tasten die Wochentage aus, und speichern die Einstellung mit SET. Markieren Sie dann die Option JEDE WOCHE und drücken Sie SET.
- Nachdem ein Zeitplan programmiert wurde, können die übrigen Zeitpläne eingestellt werden. Drücken Sie auf MENU, um das OSD-Menü zu verlassen, oder auf EXIT, um zum vorhergehenden Menü zurückzukehren.



Hinweis: Wenn sich Zeitpläne überschneiden, hat der Zeitplan mit der höchsten Nummer Vorrang vor dem Zeitplan mit der niedrigeren Nummer. Zeitplan Nr.7 hat zum Beispiel Vorrang vor Zeitplan Nr.1. Wenn der gewählte Eingangs- oder Bildmodus zurzeit nicht verfügbar ist, deaktivieren Sie den rot dargestellten Eingabe- oder Bildmodus.

#### **HINWEIS 2: BILDSCHATTEN**

Bei Geräten mit LCD-Technologie tritt ein Phänomen auf, das als Bildschatten bekannt ist. Bildschatten sind verbleibende oder sogenannte "Geister"-Bilder, die vom vorhergehenden Bild sichtbar auf dem Bildschirm bleiben. Im Unterschied zu CRT-Monitoren ist der Bildschatten auf LCD-Monitoren nicht dauerhafter Natur, aber die Anzeige von Standbildern über eine längere Zeit sollte vermieden werden.

Sie können den Bildschatten beseitigen, indem Sie den Monitor so lange ausschalten, wie das vorherige Bild angezeigt wurde. Wurde auf dem Monitor beispielsweise eine Stunde lang ein Standbild angezeigt und bleibt ein "Geisterbild" sichtbar, sollte der Monitor mindestens eine Stunde ausgeschaltet werden, damit der Bildschatten verschwindet.

NEC DISPLAY SOLUTIONS empfiehlt die Darstellung von bewegten Bildern und die Aktivierung eines Bildschirmschoners auf allen Anzeigegeräten, wenn sich das Bild längere Zeit nicht verändert. Schalten Sie den Monitor aus, wenn Sie ihn nicht verwenden.

Um das Risiko von Bildschatten weiter zu reduzieren, sollten Sie die Funktionen "BILDSCHIRMSCHONER", "DATUM & ZEIT" und "ZEITPLAN-EINSTELLUNGEN" einstellen.

#### Verbesserung der Bildschirmlebensdauer

#### Einbrennen des Bilds auf dem LCD-Bildschirm

Wenn der LCD-Bildschirm viele Stunden ohne Unterbrechung arbeitet, bleibt ein Rest elektrischer Ladung in der Nähe der Elektrode im Innern des LCDs und es ist ein Rest- oder "Geisterbild" des vorhergehenden Bildschirminhalts erkennbar. (Bildschatten) Ein solcher Bildschatten ist nicht permanent, doch wenn ein stehendes Bild über einen längeren Zeitraum angezeigt wird, häufen sich ionische Unreinheiten innerhalb des LCDs entlang des angezeigten Bilds und es kann dauerhaft sichtbar bleiben. (Eingebranntes Bild)

#### Empfehlungen

Um das Einbrennen des Bildes zu vermeiden und die Nutzungsdauer des LCD-Bildschirms zu verlängern, beachten Sie bitte folgende Punkte.

- 1. Ein stehendes Bild sollte nicht über einen ausgedehnten Zeitraum angezeigt werden. Wechseln Sie stehende Bilder in kurzen Abständen.
- 2. Wenn Sie den Monitor nicht benutzen, schalten Sie ihn bitte über die Fernbedienung aus oder nutzen Sie die Energiespar- oder Zeitplanfunktion.
- 3. Geringere Umgebungstemperaturen verlängern die Lebensdauer des Monitors.

  Wenn eine Schutzfläche (Glas, Acryl) über der LCD-Oberfläche installiert wurde, wenn sich die LCD-Oberfläche in einem geschlossenen Bereich befindet oder Monitore gestapelt werden, verwenden Sie die Temperaturfühler im Innern des Monitors.

  Um die Umgebungstemperatur zu senken, verwenden Sie Ventilator, Bildschirmschoner und eine niedrige Helligkeitsstufe.
- 4. Verwenden Sie den "Bildschirmschonermodus" des Monitors.

### Fernbedienungsfunktion

#### FERNBEDIENUNGS-ID-FUNKTION

#### **FERNBEDIENUNGS-ID**

Mithilfe der Fernbedienung können Sie über den so genannten FERNBEDIENUNGS-ID-Modus bis zu 100 einzelne MultiSync-Monitore steuern. Der FERNBEDIENUNGS-ID-Modus arbeitet in Verbindung mit der Monitor-ID und ermöglicht die Steuerung von bis zu 100 einzelnen MultiSync-Monitoren. Beispiel: Wenn viele Monitore in einem Bereich verwendet werden, würde eine Fernbedienung im normalen Modus gleichzeitig Signale an alle Monitore senden (siehe Abbildung 1). Das Verwenden der Fernbedienung im FERNBEDIENUNGS-ID-Modus steuert nur einen bestimmten Monitor innerhalb der Gruppe (siehe Abbildung 2).

#### **DIE FERNBEDIENUNGS-ID EINSTELLEN**

Halten Sie die Taste REMOTE ID SET der Fernbedienung gedrückt und geben Sie mit der ZEHNERTASTATUR die ID (1-100) des Monitors ein, den Sie fernsteuern möchten. Sie können dann mit der Fernbedienung den Monitor bedienen, der diese Monitor-ID-Nummer hat.

Wird 0 ausgewählt oder befindet sich die Fernbedienung im Normal-Modus, werden alle Monitore bedient.

#### DEN FERNBEDIENUNGSMODUS EINSTELLEN/ZURÜCKSETZEN

ID-Modus – Halten Sie, um den ID-Modus einzustellen, die Taste REMOTE ID SET zwei Sekunden lang gedrückt.

Normal-Modus – Um zum Normal-Modus zurückzukehren, halten Sie die Taste REMOTE ID CLEAR zwei Sekunden lang gedrückt.

Damit diese Funktion einwandfrei arbeitet, muss dem Monitor eine Monitor-ID-Nummer zugewiesen werden. Die Monitor-ID-Nummer kann im OSD im Menü MEHRFACHANZEIGE zugewiesen werden (siehe Seite 24).

Monitor ID:1 Monitor ID:2 Monitor ID:3 Fernbedienung Fernbedienung Fernbedienung funktioniert funktioniert funktioniert Abbildung 1 Fernbedienung im Normal-Modus oder FERNBEDIENUNGS-ID auf 0 eingestellt Monitor ID:1 Monitor ID:2 Monitor ID:3 Fernbedienung Fernbedienung Fernbedienung funktioniert nicht funktioniert nicht funktioniert

Abbildung 2

Auf der Fernbedienung ist die

FERNBEDIENUNGS-ID: 3 ist eingestellt.

Richten Sie die Fernbedienung auf den Fernbedienungssensor des gewünschten Monitors, und drücken Sie die Taste REMOTE ID SET. Die MONITOR ID-Nummer wird auf dem Bildschirm angezeigt, wenn sich Ihre Fernbedienung im ID-Modus befindet.

### Verwenden Sie die Fernbedienung, um einen Monitor zu bedienen, dem eine bestimmte MONITOR-ID-Nummer zugewiesen ist.

- Stellen Sie die MONITOR-ID-Nummer für den Bildschirm ein (siehe Seite 24). Die MONITOR-ID-Nummer kann zwischen 1 und 100 liegen. Mithilfe dieser MONITOR-ID-Nummer kann der jeweilige Monitor über die Fernbedienung bedient werden, ohne dass andere Monitore beeinträchtigt werden.
- 2. Drücken und halten Sie auf der Fernbedienung die Taste REMOTE ID SET und geben Sie über die Zehnertastatur die CONTROL ID-Nummer ein (1-100). Die REMOTE-ID-Nummer sollte mit der MONITOR-ID-Nummer des zu bedienenden Bildschirms übereinstimmen. Wählen Sie "0", um alle Bildschirme im Bereich gleichzeitig zu steuern.
- 3. Richten Sie die Fernbedienung auf den Fernbedienungssensor des gewünschten Monitors, und drücken Sie die Taste REMOTE ID SET. Die MONITOR-ID-Nummer wird auf dem Bildschirm rot angezeigt.

Ist die REMOTE CONTROL-ID "0", wird auf jedem Bildschirm im Bereich die jeweilige MONITOR-ID in rot angezeigt.

Wird die MONITOR-ID-Nummer in weiß auf dem Bildschirm angezeigt, stimmen MONITOR-ID-Nummer und REMOTE CONTROL-ID nicht überein.

#### Dieser LCD-Monitor kann mit einer RS-232C-Verbindung über einen PC oder über eine Fernbedienung gesteuert werden.

#### **MONITOR-ID und IR-Steuerung**

Mit einem PC oder einer Infrarotfernbedienung können bis zu 100 mittels RS-232C verkettete Monitore gesteuert werden.

#### 1. Anschließen von PC und LCD-Monitoren.

Verbinden Sie den RS-232C-Steuerungsausgang des PC mit dem RS-232C-Eingang des LCD-Monitors. Anschließend können Sie den RS-232C-Steuerungsausgang des LCD-Monitors mit dem RS-232C-Eingang eines weiteren LCD-Monitors verbinden. Bis zu 100 Monitore können mittels RS-232C verbunden werden.

2. Stellen Sie die Monitor-ID und den IR-Steuerungsmodus ein.

Damit die Bedienung einwandfrei funktioniert, sollte die Monitor-ID im OSD-Menü jedes Monitors in der Kette eingestellt werden. Die Monitor-ID kann im OSD im Menü "MEHRFACHANZEIGE" eingestellt werden. Die Monitor-ID-Nummer kann zwischen 1 und 100 eingestellt werden. Zwei Monitore sollten nie die gleiche Monitor-ID-Nummer haben. Wir empfehlen, jeden Monitor in der Verkettung fortlaufend von 1 an zu nummerieren. Der erste Monitor in der Verkettung ist der so genannte Primärmonitor. Nachfolgende Monitore in der Verkettung sind Sekundärmonitore.

Stellen die "IR-STEUERUNG" des ersten Monitors in der RS-232C-Verkettung im Menü "ERWEITERTE EINSTELLUNGEN" auf "PRIMÄR".

Stellen Sie die "IR-STEUERUNG" auf allen anderen Monitoren auf "SEKUNDÄR".

3. Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste "DISPLAY" und zeigen Sie dabei auf den "PRIMÄRMONITOR". Der Informations-OSD wird oben links im Bildschirm angezeigt.

Monitor-ID: Zeigt die ID-Nummer des aktuellen Monitors in der Verkettung an.

Ziel-ID: Zeigt die ID-Nummer des Monitors an, der über die Verkettung vom aktuellen Monitor aus gesteuert werden soll.

Drücken Sie die Tasten "+" oder "-", bis unter "Target ID" (Ziel-ID) die ID-Nummer des Monitors angezeigt wird, den Sie steuern wollen. Sollen alle verketteten Monitore gleichzeitig gesteuert werden, wählen Sie "ALL" (ALLE) als "Target ID" (Ziel-ID).

4. Richten Sie die Fernbedienung auf den "PRIMÄRMONITOR" und steuern Sie dabei einen "SEKUNDÄRMONITOR".

Auf dem ausgewählten Zielmonitor wird "OSD-MENÜ" angezeigt.

HINWEIS: Wird das OSD-Menü für die Einstellung der ID-Nr. angezeigt, richten Sie die Fernbedienung auf den "PRIMÄRMONITOR" und drücken die Taste "DISPLAY", um diesen OSD auszublenden.

TIPP: Wenn das Gerät aufgrund einer falschen Einstellung der "IR-STEUERUNG" nicht mehr reagiert, halten Sie die Taste "DISPLAY" ca. fünf Sekunden gedrückt, damit das Menü "IR-STEUERUNG" auf "NORMAL" zurückgesetzt wird.

### Steuern des LCD-Monitors mittels RS-232C-Steuerung

Sie können diesen LCD-Monitor steuern, indem Sie einen Computer mit RS-232C-Terminator anschließen.

**HINWEIS:** Wenn Sie diese Funktion verwenden, sollte RS-232C als EXTERNE STEUERUNG ausgewählt werden (Siehe Seite 24).

Folgende Funktionen können vom Computer aus gesteuert werden:

- · Ein- und Ausschalten.
- · Wechseln des Eingangssignals.
- · Stummschaltung EIN oder AUS.

#### **Anschluss**

LCD-Monitor + PC



HINWEIS: Falls Ihr Computer nur über einen 25-poligen seriellen Anschluss verfügt, benötigen Sie einen entsprechenden Adapter. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Händler.

Prüfen Sie die Einstellung ID=ALL REPLY unter EXTERNE STEUERUNG.

Zur Steuerung einzelner oder mehrerer zusammengeschlossener Monitore verwenden Sie bitte die Steuerbefehle. Anleitungen zur Verwendung der Steuerbefehle finden Sie auf der mit dem Monitor gelieferten CD. Der Dateiname lautet "External\_control.pdf".

Bei mehreren zusammengeschlossenen Monitoren gibt es eine Obergrenze, wie viele Monitore zusammengeschlossen werden können.

#### 1) Schnittstelle

| PROTOKOLL      | RS-232C    |
|----------------|------------|
| BAUDRATE       | 9600 [bps] |
| DATENLÄNGE     | 8 [Bit]    |
| PARITÄTSBIT    | KEINES     |
| STOPPBIT       | 1 [Bit]    |
| FLUSSSTEUERUNG | KEINE      |

Dieser LCD-Monitor verwendet RXD-, TXD- und GND-Leitungen für die RS-232C-Steuerung. Für die Steuerung über die RS-232C-Schnittstelle muss ein gekreuzt gepoltes Kabel (Nullmodemkabel) (nicht mitgeliefert) verwendet werden.

<sup>\*</sup> Damit die Bedienung funktioniert, muss der RS-232C-AUSGANG mit einem Monitor des gleichen Modells verbunden werden. Verbinden Sie den RS-232C-Ausgang nicht mit Geräten eines anderen Typs.

#### 2) Tabelle der Steuerbefehle

Weitere Befehle finden Sie in der Datei "External\_Control.pdf" auf der CD-ROM.

| Funktion (Monitor-ID = 1)  | Code-Daten                                                     |  |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------|--|
| Power EIN                  | 01 30 41 30 41 30 43 02 43 32 30 33 44 36 30 30 30 31 03 73 0d |  |
| Power AUS                  | 01 30 41 30 41 30 43 02 43 32 30 33 44 36 30 30 30 34 03 76 0d |  |
| Eingangsquelle DisplayPort | 01 30 41 30 45 30 41 02 30 30 36 30 30 30 30 46 03 04 0d       |  |
| Eingangsquelle DVI         | 01 30 41 30 45 30 41 02 30 30 36 30 30 30 30 33 03 71 0d       |  |
| Eingangsquelle VGA         | 01 30 41 30 45 30 41 02 30 30 36 30 30 30 30 31 03 73 0d       |  |
| Eingangsquelle HDMI        | 01 30 41 30 45 30 41 02 30 30 36 30 30 30 31 31 03 72 0d       |  |
| Eingangsquelle DVD/HD      | 01 30 41 30 45 30 41 02 30 30 36 30 30 30 30 43 03 01 0d       |  |
| Eingangsquelle VIDEO       | 01 30 41 30 45 30 41 02 30 30 36 30 30 30 30 35 03 77 0d       |  |
| Eingangsquelle S-VIDEO     | 01 30 41 30 45 30 41 02 30 30 36 30 30 30 30 37 03 75 0d       |  |
| Eingangsquelle OPTION      | 01 30 41 30 45 30 41 02 30 30 36 30 30 30 30 44 03 06 0d       |  |
| Stumm EIN                  | 01 30 41 30 45 30 41 02 30 30 38 44 30 30 30 31 03 09 0d       |  |
| Stumm AUS                  | 01 30 41 30 45 30 41 02 30 30 38 44 30 30 30 32 03 0a 0d       |  |

### Steuern des LCD-Monitors mittels LAN-Steuerung

#### Anschluss an ein Netzwerk

Die Verwendung eines LAN-Kabels ermöglicht Ihnen die Festlegung der Netzwerkeinstellungen und Alarm-E-Mail-Einstellungen mithilfe einer HTTP-Serverfunktion.

HINWEIS: Wenn Sie diese Funktion verwenden, sollte LAN als EXTERNE STEUERUNG ausgewählt werden (Siehe Seite 24).

Um eine LAN-Verbindung zu verwenden, müssen Sie eine IP-Adresse zuweisen.

#### Beispiel für LAN-Verbindung:



## Netzwerkeinstellung mithilfe eines HTTP-Browsers Überblick

Das Verbinden eines Monitors mit einem Netzwerk ermöglicht die Steuerung des Monitors von einem Computer über das Netzwerk

Um den Monitor von einem Webbrowser aus steuern zu können, müssen Sie ein ausschließliches Programm auf dem Computer installieren.

Mithilfe einer HTTP-Serverfunktion können IP-Adresse und Subnetzmaske des Monitors im Bildschirm "Netzwerkeinstellung" des Webbrowsers festgelegt werden. Vergewissern Sie sich bitte, dass Sie mindestens Microsoft Internet Explorer 6.0 als Webbrowser verwenden.

(Dieses Gerät verwendet JavaScript und Cookies. Der Browser sollte so eingestellt sein, dass diese Funktionen akzeptiert werden. Wie die Einstellungen vorgenommen werden, ist abhängig von der Version des Browsers. Informationen finden Sie in den Hilfe-Dateien und anderen in Ihrer Software bereitgestellten Quellen.)

Sie erhalten Zugriff auf die HTTP-Serverfunktion, indem Sie den Webbrowser auf dem Computer über das mit dem Monitor verbundene Netzwerk starten und folgende URL eingeben.

#### Netzwerkeinstellung

http://<die IP-Adresse des Monitors>/index.html

TIPP: Die standardmäßige IP-Adresse lautet "192.168.0.10".

Die spezielle Anwendung kann auf unserer Website heruntergeladen werden.

**HINWEIS:** Wenn der Bildschirm MONITOR-NETZWERKEINSTELLUNGEN nicht im Webbrowser angezeigt wird, drücken Sie die Tasten Strg+F5, um Ihren Webbrowser zu aktualisieren (oder löschen Sie den Cache).

Die Reaktion des Displays oder der Tasten kann verlangsamt werden oder die Operation wird, je nach den Einstellungen Ihres Netzwerks, nicht akzeptiert. Wenden Sie sich in diesem Fall an Ihren Netzwerkadministrator.

Der LCD-Monitor reagiert eventuell nicht, wenn die Tasten wiederholt und in sehr kurzen Abständen nacheinander gedrückt werden. Warten Sie in diesem Fall einen Moment und wiederholen Sie den Vorgang. Wenn immer noch keine Reaktion zu verzeichnen ist, schalten Sie den Monitor aus und wieder ein.

#### Vorbereitungen vor der Nutzung

Schließen Sie den Monitor an ein im Handel erhältliches LAN-Kabel an, bevor Sie versuchen, eine Verbindung über den Browser herzustellen.

Der Betrieb über einen Browser, der einen Proxyserver verwendet, funktioniert eventuell nicht, abhängig vom Typ des Proxyservers und der Einstellungsmethode. Obwohl der Typ des Proxyservers eine Rolle spielt, kann es möglich sein, dass, abhängig von der Leistungsfähigkeit des Cache, eigentlich festgelegte Elemente nicht angezeigt werden und dass die über den Browser vorgenommenen Einstellungen im Betrieb nicht wirksam werden. Es wird empfohlen, auf einen Proxyserver zu verzichten, es sei denn, dieser ist unabdingbar.

#### Handhabung der Adresse für den Betrieb über einen Browser

Der Hostname kann in folgenden Situationen verwendet werden:

Wenn der Hostname, der der IP-Adresse des Monitors entspricht, vom Netzwerkadministrator in einem DNS-Server (Domain Name Server) eingetragen wurde, können Sie über diesen Hostnamen und einen kompatiblen Browser auf die Netzwerkeinstellungen des Monitors zugreifen.

Wenn der Hostname, der der IP-Adresse des Monitors entspricht, in der Datei HOSTS des verwendeten Computers eingetragen wurde, können Sie über diesen Hostnamen und einen kompatiblen Browser auf die Netzwerkeinstellungen des Monitors zugreifen.

- Beispiel 1: Wenn der Hostname des Monitors auf "pd.nec.co.jp" gesetzt wurde, erfolgt der Zugriff auf die Netzwerkeinstellung durch Angabe von http://pd.nec.co.jp/index.html als Adresse oder in der URL-Eingabespalte.
- Beispiel 2: Wenn die IP-Adresse des Monitors "pd.nec.co.jp" lautet, erfolgt der Zugriff auf die Alarm-E-Mail-Einstellungen durch Angabe von http://192.168.73.1/index.html als Adresse oder in der URL-Eingabespalte.

#### Netzwerkeinstellungen

http://<die IP-Adresse des Monitors>/index.html



| DHCP                                  | Wenn diese Option aktiviert wird, wird dem Monitor von Ihrem DHCP-Server automatisch eine IP-Adresse zugewiesen. Wenn diese Option deaktiviert wird, können Sie die IP-Adresse oder Nummer der Subnetzmaske registrieren, die von Ihrem Netzwerkadministrator bereitgestellt wurde. HINWEIS: Wenden Sie sich bezüglich der IP-Adresse bitte an Ihren Netzwerkadministrator, wenn [ENABLE] für [DHCP] ausgewählt ist. |  |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| IP v4 Address<br>(IP v4 Adresse)      | Legen Sie die IP-Adresse des mit dem Monitor verbundenen Netzwerks fest, wenn für [DHCP] die Option [DISABLE] ausgewählt ist.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| Subnet Mask<br>(Subnetzmaske)         | Legen Sie die Nummer der Subnetzmaske des mit dem Monitor verbundenen Netzwerks fest, wenn für [DHCP] die Option [DISABLE] ausgewählt ist.                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| Default Gateway<br>(Standard-Gateway) | Legen Sie das Standard-Gateway des mit dem Monitor verbundenen Netzwerks fest, wenn für [DHCP] die Option [DISABLE] ausgewählt ist.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| Primary DNS (Primäres DNS)            | Legen Sie die primären DNS-Einstellungen des mit dem Monitor verbundenen Netzwerks fest.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| Secondary DNS<br>(Sekundäres DNS)     | Legen Sie die sekundären DNS-Einstellungen des mit dem Monitor verbundenen Netzwerks fest.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| Apply (Anwenden)                      | Prüfen Sie Ihre Einstellungen. HINWEIS: Vergewissern Sie sich, den Neustart im Bildschirm "Neustart" auszuführen, oder den Monitor aus- und anschließend wieder einzuschalten, um die Änderungen nach Klicken auf [Anwenden] zu aktivieren.                                                                                                                                                                          |  |

**HINWEIS:** Wenn im OSD unter EXTERNE STEUERUNG die Option LAN RÜCKS ausgewählt wird, werden die folgenden Einstellungen auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt:

[DHCP]: GESPERRT, [IP-ADRESSE]: 192.168.0.10, [SUBNET-MASKE]: 255.255.255.0, [STANDARD-GATEWAY]: 192.168.0.1; [DNS PRIMÄR] und [DNS SEKUNDÄR] werden jedoch nicht geändert.

#### Alarm-E-Mail-Einstellung

http://<die IP-Adresse des Monitors>/lanconfig.html



Mithilfe dieser Option wird Ihr Computer über die kabelgebundene LAN-Verbindung per E-Mail über Fehlermeldungen benachrichtigt. Wenn ein Fehler bei dem Monitor auftritt, wird eine Benachrichtigung über die Fehlermeldung gesandt.

| Alert Mail<br>(Alarm-E-Mail)                          | Wählen Sie [FREIGEGEBEN], um die Funktion für Warnungs-E-Mails zu aktivieren.<br>Wählen Sie [GESPERRT], um die Funktion für Warnungs-E-Mails zu deaktivieren.                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Host Name<br>(Hostname)                               | Geben Sie den Hostnamen für das Netzwerk ein, an das der Monitor angeschlossen ist. Es können bis zu 60 alphanumerische Zeichen verwendet werden.                                                                                                                                                   |
| Domain Name<br>(Domainname)                           | Geben Sie den Domänenamen für das Netzwerk ein, an das der Monitor angeschlossen ist. Es können bis zu 60 alphanumerische Zeichen verwendet werden.                                                                                                                                                 |
| Sender's Address<br>(Absenderadresse)                 | Geben Sie die Absenderadresse ein. Es können bis zu 60 alphanumerische Zeichen und Symbole verwendet werden.                                                                                                                                                                                        |
| SMTP Server<br>(SMTP-Server)                          | Geben Sie den SMTP-Servernamen für das Netzwerk ein, an das der Monitor angeschlossen ist. Es können bis zu 60 alphanumerische Zeichen verwendet werden.                                                                                                                                            |
| Recipient's Address 1 to 3 (Empfängeradresse 1 bis 3) | Geben Sie die Empfängeradresse ein. Es können bis zu 60 alphanumerische Zeichen und Symbole verwendet werden.                                                                                                                                                                                       |
| Authentication Method (Authentifizierungs-methode)    | Hiermit wählen Sie die Authentifizierungsmethode für die E-Mail-Übertragung aus.                                                                                                                                                                                                                    |
| POP3 Server<br>(POP3-Server)                          | Hiermit wird die Adresse des POP3-Servers angegeben, der bei der Authentifizierung der E-Mail verwendet wird.                                                                                                                                                                                       |
| User Name<br>(Benutzername)                           | Hiermit wird der Benutzername zum Anmelden beim Authentifizierungsserver angegeben, wenn für die E-Mail-Übertragung eine Authentifizierung erforderlich ist. Es können bis zu 60 alphanumerische Zeichen verwendet werden.                                                                          |
| Password (Kennwort)                                   | Hiermit wird das Kennwort zum Anmelden beim Authentifizierungsserver angegeben, wenn für die E-Mail-Übertragung eine Authentifizierung erforderlich ist. Es können bis zu 60 alphanumerische Zeichen verwendet werden.                                                                              |
| TestMail                                              | Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um eine Test-E-Mail zu senden, mit der Sie prüfen können, ob Sie die richtigen Einstellungen eingegeben haben.                                                                                                                                                  |
| Apply (Anwenden)                                      | Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die oben angegeben Einstellungen zu übernehmen. HINWEIS: Vergewissern Sie sich, den Neustart im Bildschirm "Neustart" auszuführen, oder den Monitor aus- und anschließend wieder einzuschalten, um die Änderungen nach Klicken auf [Anwenden] zu aktivieren. |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

- HINWEIS: Wenn Sie einen Test ausführen, erhalten Sie möglicherweise keine Alarm-E-Mail. Prüfen Sie in diesem Fall die Richtigkeit der Netzwerkeinstellungen.
  - Wenn Sie bei einem Test eine falsche Adresse eingegeben haben, erhalten Sie möglicherweise keine Alarm-E-Mail. Prüfen Sie in diesem Fall die Richtigkeit der Empfängeradresse.

TIPP: Die Alarm-E-Mail-Einstellungen werden nicht berührt, auch wenn im Menü die Option [RESET] ausgewählt wird. Die Tabelle der Steuerbefehle finden Sie in der Datei "External\_Control.pdf" auf der CD-ROM.

#### Liste der Warnmeldungen

| Fehlernummer<br>* Fehlercode | Nachricht der Warnungs-E-Mail                                                                                                   | Erklärung                                                                                                                                                    | Maßnahme                                                                                                                     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 70h ~ 7Fh                    | The monitor's power supply is not functioning normally. (Die Stromversorgung des Monitors funktioniert nicht ordnungsgemäß.)    | Die Stromversorgung im Standby-<br>Betrieb befindet sich nicht im normalen<br>Zustand.                                                                       | Bitte wenden Sie sich an Ihren<br>Händler.                                                                                   |
| 80h ~ Fh                     | The cooling fan has stopped. (Der Ventilator für die Kühlung funktioniert nicht mehr.)                                          | Der Ventilator für die Lüftung befindet sich nicht im normalen Zustand.                                                                                      | Bitte wenden Sie sich an Ihren<br>Händler.                                                                                   |
| 90h ~ 9Fh                    | The monitor's back light unit is not functioning normally. (Das Backlight des Monitors funktioniert nicht ordnungsgemäß.)       | Das Backlight befindet sich nicht im normalen Zustand.                                                                                                       | Bitte wenden Sie sich an Ihren<br>Händler.                                                                                   |
| A0h ~ AFh                    | The monitor is overheated. (Der Monitor ist überhitzt.)                                                                         | Die Temperatur ist nicht normal.                                                                                                                             | Bitte wenden Sie sich an Ihren<br>Händler.                                                                                   |
| A2h                          |                                                                                                                                 | Die vom Sensor gemeldete Temperatur hat den vom Benutzer eingegebenen Wert erreicht.  *Bedingung: MONITORSCHUTZ  - VENTILATORSTEUERUNG - VENTILATOR = AUTOM. | Bestätigen Sie die Einstellung<br>im OSD (MONITORSCHUTZ –<br>VENTILATORSTEUERUNG), oder<br>wenden Sie sich an Ihren Händler. |
| B0h ~ BFh                    | The monitor doesn't have the input signal. (Es liegt kein Eingangssignal am Monitor an.)                                        | Kein Signal                                                                                                                                                  | Bitte lesen Sie im Abschnitt<br>"Fehlerbehebung" unter "Kein Bild"<br>nach.                                                  |
| C0h ~ CFh                    | The monitor caused the problem of the abnormal of option board. (Der Monitor hat ein Problem mit der Zusatzplatine verursacht.) | Die Zusatzplatine befindet sich nicht im normalen Zustand.                                                                                                   | Bitte wenden Sie sich an Ihren<br>Händler.                                                                                   |

Beispiel: Im Folgenden finden Sie Beispiele für Warnungs-E-Mails, mit denen Sie auf ungewöhnliche Temperaturen im Monitor aufmerksam gemacht werden.

```
From: nec-tarou@jp.nec.com
To: nec-hanako@jp.nec.com
Subject: [Monitor] Monitor Information

The monitor is overheated.

If this continues please contact NEC for support.

[Code : <ErrorCode>

[Information]

Product Name : V801

Serial Number : 930PT012YA

Hours Running-ON : 108 [H]

Hours Running-Total : 262 [H]
```

Beispiel: Im Folgenden finden Sie Beispiele für Test-E-Mails vom Browser.

```
From: nec-tarou@jp.nec.com
To: nec-hanako@jp.nec.com
Subject: [Monitor] Test Mail

Alert Mail configurations are as follows:

Product Name : V801
Serial Number : 930PT012YA
Sender's Address : nec-tarou@jp.nec.com
SMTP Server Name : mail.nec.jp.com
Recipient's Address 1 : nec-hanako@jp.nec.com
Recipient's Address 2 :
Recipient's Address 3 :
```

#### **CRESTRON-Einstellungen**

Klicken Sie auf der linken Seite des Bildschirms HOME (Start) auf CRESTRON.



#### Kompatibilität mit CRESTRON ROOMVIEW

Der Monitor unterstützt CRESTRON ROOMVIEW. So können mehrere mit dem Netzwerk verbundene Geräte von einem Computer oder Controller verwaltet und gesteuert werden.

Weitere Informationen finden Sie unter http://www.crestron.com.

| ROOMVIEW            | ROOMVIEW für die Verwaltung vom Computer. EIN: Gibt ROOMVIEW frei. AUS: Sperrt ROOMVIEW.                           |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CRESTRON<br>CONTROL | CRESTRON CONTROL für die Verwaltung vom Controller. EIN: Gibt CRESTRON CONTROL frei. AUS: Sperrt CRESTRON CONTROL. |
| IP-ADRESSE          | Legen Sie die IP-Adresse für den CRESTRON-Server fest.                                                             |
| IP ID               | Legen Sie die IP ID für den CRESTRON-Server fest.                                                                  |

**TIPP:** Die CRESTRON-Einstellungen sind nur für die Verwendung mit CRESTRON ROOMVIEW erforderlich. Weitere Informationen finden Sie unte http://www.crestron.com

#### PJLink-Einstellungen

Klicken Sie auf der linken Seite des Bildschirms HOME (Start) auf "PJLink".



| Legen Sie ein Kennwort für PJLink* fest. Das Kennwort darf höchstens 32 Zeichen umfassen.                    | ] |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Vergessen Sie Ihr Kennwort nicht. Falls Sie Ihr Kennwort vergessen, müssen Sie sich an Ihren Händler wenden. |   |

<sup>\*</sup>Was ist PJLink?

PJLink ist ein standardisiertes Protokoll zum Steuern von Projektoren verschiedener Hersteller. Dieses Standardprotokoll wurde 2005 von der Japan Business Machine and Information System Industries Association (JBMIA) eingeführt.

Der Projektor unterstützt alle Befehle der PJLink-Klasse 1.

Die PJLink-Einstellungen bleiben erhalten, auch wenn Sie im Menü die Option RESET (Zurücksetzen) auswählen.

### Merkmale und Funktionen

Weniger Stellplatz: Bietet die ideale Lösung für Umgebungen mit hervorragender Bildqualität.

Farbsteuerungssysteme: Ermöglicht die Einstellung der Farben auf dem Bildschirm und die Anpassung der Farbtreue des Monitors an eine Reihe von Standards.

OmniColor: Kombiniert sechsachsige Farbsteuerung mit dem sRGB-Standard. Die sechsachsige Farbsteuerung ermöglicht Farbeinstellungen über sechs Achsen (R, G, B, C, M und Y) anstelle der bisher verfügbaren drei Achsen (R, G und B). Der sRGB-Standard gibt dem Monitor ein einheitliches Farbprofil. Dadurch wird die exakte Übereinstimmung der auf dem Bildschirm angezeigten Farben mit einem Farbausdruck sichergestellt (Voraussetzungen: Betriebssystem, das sRGB unterstützt, und sRGB-Drucker). Dies ermöglicht die Einstellung der Farben auf dem Bildschirm und die Anpassung der Farbtreue des Monitors an eine Reihe von Standards.

**sRGB-Farbsteuerung:** Hierbei handelt es sich um einen optimierten Farbverwaltungsstandard, der einen Farbabgleich zwischen Computerbildschirmen und anderen Peripheriegeräten ermöglicht. Der sRGB-Standard basiert auf einem kalibrierten Farbraum und sorgt für optimale Farbdarstellung sowie Abwärtskompatibilität mit anderen gängigen Farbstandards.

OSD-Steuerungen (On-Screen-Display): Sie können das Bild schnell und einfach mit auf dem Bildschirm angezeigten Menüs einstellen.

Plug&Play: Diese Microsoft®-Lösung in den Betriebssystemen Windows® erleichtert Einrichtung und Installation, da der Monitor Daten zu seinen Merkmalen (beispielsweise Bildschirmgröße und unterstützte Auflösungen) an den Computer senden kann und die Bildschirmdarstellung automatisch optimiert.

**IPM-System (Intelligent Power Manager):** Dieses System stellt innovative Stromsparmethoden bereit, mit deren Hilfe der Monitor in einen Modus mit geringerer Leistungsaufnahme umschaltet, wenn er nicht genutzt wird. Dadurch können zwei Drittel der Stromkosten gespart sowie Emissionen und Kosten für die Klimatisierung des Arbeitsplatzes reduziert werden.

FullScan-Funktion: In den meisten Auflösungen können Sie den vollen Anzeigebereich nutzen, also mit einem größeren Bild arbeiten.

**VESA-Standard (FDMIv1) Montageadapter:** Der LCD-Monitor kann an jedem Tragarm oder -bügel montiert werden, der dem VESA-Standard (FDMIv1) entspricht. NEC empfiehlt die Verwendung eines Montageadapters, der dem TÜV-GS und/oder dem UL1678-Standard für Nordamerika entspricht.

**DVI-D:** Die rein digitale Komponente der von der Digital Display Working Group (DDWG) definierten DVI-Schnittstelle für digitale Verbindungen zwischen Computern und Anzeigegeräten. Da es sich um einen echten Digitalanschluss handelt, werden analoge Signale nicht über einen DVI-D-Anschluss unterstützt. Die ausschließlich digitale Verbindung basiert auf DVI. Deshalb wird nur ein einfacher Adapter benötigt, um die Kompatibilität zwischen DVI-D und anderen digitalen DVI-Anschlüssen wie DFP und P&D zu gewährleisten. Die DVI-Schnittstelle dieses Bildschirms unterstützt HDCP.

TILE-MATRIX, TILE-VERGLEICH: Zeigt ein Bild über mehrere Bildschirme präzise an und kompensiert dabei die Breite der Frontblende.

**ZOOM:** Erweitert die Größe des Bildes in horizontaler und vertikaler Richtung.

Verkettung mittels RS-232C (Daisy Chain): Sie können mehrere Monitore über einen Controller oder eine kabellose Fernbedienung steuern.

Selbstdiagnose: Bei Auftreten eines internen Fehlers wird eine Fehlerstatusmeldung angezeigt.

HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection): HDCP ist ein System, mit dem das illegale Kopieren von über die Digital Visual Interface (DVI-Schnittstelle) übertragenen Videodaten verhindert werden soll. Wenn Sie Daten nicht betrachten können, die über den HDMI-Eingang eingespeist werden, bedeutet das nicht notwendigerweise, dass der Bildschirm nicht korrekt funktioniert. Bei mit HDCP ausgerüsteten Systemen kann es Situationen geben, in denen bestimmte Inhalte durch HDCP geschützt sind und auf Wunsch/Absicht der HDCP-Gemeinde (Digital Content Protection LLC) nicht eingesehen werden können.

Steckplatz für Zusatzplatine: Sie können eine Zusatzplatine verwenden. Bitte wenden Sie sich für ausführliche Informationen an Ihren Händler.

### Fehlerbehebung

#### Kein Bild

- Das Signalkabel muss richtig mit Grafikkarte/Computer verbunden sein.
- · Die Grafikkarte muss richtig in den Steckplatz eingesetzt sein.
- · Der Hauptschalter muss sich in der Position ON befinden.
- Die Netzschalter an der Vorderseite des Monitors und am Computer müssen sich in der Position EIN befinden.
- Überprüfen Sie, ob ein von der verwendeten Grafikkarte unterstützter Modus ausgewählt wurde. (Informationen zum Ändern des Grafikmodus finden Sie im Handbuch zur Grafikkarte bzw. zum System.)
- Überprüfen Sie, ob für Monitor und Grafikkarte die empfohlenen Einstellungen vorgenommen wurden.
- Prüfen Sie, ob der Stecker des Signalkabels verbogen wurde oder ob Stifte im Stecker fehlen.

#### Netzschalter reagiert nicht

- Ziehen Sie das Netzkabel des Monitors aus der Steckdose, um den Monitor auszuschalten und zurückzusetzen.
- Überprüfen Sie den Hauptschalter auf der Rückseite des Monitors.

#### Bildschatten

 Bei Geräten mit LCD-Technologie tritt ein Phänomen auf, das als Bildschatten bekannt ist. Bildschatten sind verbleibende oder sogenannte "Geister"-Bilder, die vom vorhergehenden Bild sichtbar auf dem Bildschirm bleiben. Im Unterschied zu CRT-Monitoren ist der Bildschatten auf LCD-Monitoren nicht dauerhafter Natur, aber die Anzeige von Standbildern über eine längere Zeit sollte vermieden werden. Sie können den Bildschatten beseitigen, indem Sie den Monitor so lange ausschalten, wie das vorherige Bild angezeigt wurde. Wurde auf dem Monitor beispielsweise eine Stunde lang ein Standbild angezeigt und bleibt ein "Geister"-Bild sichtbar, sollte der Monitor mindestens eine Stunde ausgeschaltet werden, damit der Bildschatten verschwindet.

#### **HINWEIS:**

NEC DISPLAY SOLUTIONS empfiehlt die Darstellung von bewegten Bildern und die Aktivierung eines Bildschirmschoners auf allen Anzeigegeräten, wenn sich das Bild längere Zeit nicht verändert. Schalten Sie den Monitor aus, wenn Sie ihn nicht verwenden.

#### Bild ist nicht stabil, unscharf oder verschwimmt

- Das Signalkabel muss richtig mit dem Computer verbunden sein.
- Verwenden Sie die OSD-Steuerungen zur Bildeinstellung, um das Bild scharf zu stellen, indem Sie den Optimierungswert erhöhen oder verringern. Wird der Anzeigemodus geändert, müssen die OSD-Bildeinstellungen gegebenenfalls erneut angepasst werden.
- Überprüfen Sie, ob für Monitor und Grafikkarte die empfohlenen Signaltimings eingestellt wurden und ob die Geräte kompatibel sind
- Ist der Text verstümmelt, aktivieren Sie einen Videomodus ohne Zeilensprung (Non-Interlaced) und eine Wiederholfrequenz von

#### Das Komponentensignal wird grünlich angezeigt

 Überprüfen Sie, ob der DVD/HD-Eingangsanschluss gewählt wurde.

#### Die LED am Monitor leuchtet nicht (grün oder rot)

- Der Netzschalter muss sich in der Position EIN befinden und das Netzkabel muss angeschlossen sein.
- · Der Hauptschalter muss sich in der Position ON befinden.
- Stellen Sie sicher, dass sich der Monitor nicht im Stromsparmodus befindet (drücken Sie eine Taste oder bewegen Sie die Maus).
- Vergewissern Sie sich, dass die Option f
  ür die Betriebsanzeige im OSD auf EIN gestellt wurde.

#### **Rote LED am Monitor blinkt**

- Es kann ein bestimmter Fehler aufgetreten sein. Wenden Sie sich an die n\u00e4chstgelegene autorisierte Serviceeinrichtung von NEC DISPLAY SOLUTIONS.
- Wenn der Monitor aufgrund einer internen Temperatur, die h\u00f6her als die normale Betriebstemperatur ist, ausgeschaltet wird, blinkt eine ROTE LED sechsmal auf. Schalten Sie das Display wieder ein, wenn Sie sichergestellt haben, dass die normale Betriebstemperatur wieder erreicht wurde.

#### Bild wird nicht in der richtigen Größe angezeigt

- Verwenden Sie die OSD-Steuerungen für die Bildeinstellung, um das Bild zu vergrößern bzw. verkleinern.
- Überprüfen Sie, ob ein von der verwendeten Grafikkarte unterstützter Modus ausgewählt wurde. (Informationen zum Ändern des Grafikmodus finden Sie im Handbuch zur Grafikkarte bzw. zum System.)

#### Ausgewählte Auflösung wird nicht richtig dargestellt

 Öffnen Sie das OSD-Menü "Information" und überprüfen Sie, ob die richtige Auflösung gewählt wurde. Ist das nicht der Fall, wählen Sie die entsprechende Option.

#### **Kein Ton**

- Prüfen Sie, ob das Audiokabel richtig angeschlossen ist.
- Prüfen Sie, ob die Stummschaltung aktiviert wurde.
- Prüfen Sie, ob für die Lautstärke der niedrigste Wert eingestellt wurde.
- Prüfen Sie, ob der Computer Audiosignale über DisplayPort unterstützt.
   Wenn Sie nicht sicher sind, wenden Sie sich bitte an den Hersteller des Computers.
- Prüfen Sie, ob die Option SURROUND aktiviert wurde.
- Prüfen Sie den Umschalter für die internen/externen Lautsprecher.

#### Fernbedienung ist nicht möglich

- Prüfen Sie die Batterien der Fernbedienung.
- Prüfen Sie, ob die Batterien richtig eingelegt sind.
- Prüfen Sie, ob die Fernbedienung auf den Fernbedienungssensor am Monitor zeigt.
- Prüfen Sie den Status des Fernbedienungsmodus.
- Wenn der Fernbedienungssensor am LCD-Monitor von direktem Sonnenlicht oder starkem Licht angestrahlt oder von einem Gegenstand verdeckt wird, funktioniert die Fernbedienung möglicherweise nicht.

### Die ZEITPLAN-/ABSCHALT-TIMER-Funktion arbeitet nicht korrekt.

- Die ZEITPLAN-Funktion wird deaktiviert, wenn der ABSCHALT-TIMER eingeschaltet wird.
- Wenn die ABSCHALT-TIMER-Funktion aktiviert ist und die Netzspannung ausgeschaltet oder unterbrochen wird, wird der ABSCHALT-TIMER zurückgesetzt.

#### Verschneites Bild, schlechte Tonqualität beim Fernsehen

 Prüfen Sie die Antennen-/Kabelverbindung. Verwenden Sie bei Bedarf ein neues Kabel.

#### Interferenzen beim Fernsehen

 Überprüfen Sie die Komponenten auf ihre Abschirmung, bewegen Sie sich wenn nötig vom Monitor weg.

#### RS-232C- oder LAN-Steuerung ist nicht möglich

- Prüfen Sie die RS-232C- oder LAN-Kabelverbindung.
- Prüfen Sie unter EXTERNE STEUERUNG die Einstellung STEUERUNG.
- Prüfen Sie die Einstellung ID=ALL REPLY unter EXTERNE STEUERUNG.

Abhängig vom spezifischen Anzeigemuster erscheinen eventuell helle vertikale oder horizontale Streifen. Dies ist kein Produktfehler oder –schaden.

### **Technische Daten**

| LCD-Modul                             | zifikationen          |                                     | 80,0 Zoll/2032,2 mm diagonal                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pixelabstand:<br>Auflösung:<br>Farbe: |                       | Auflösung:<br>Farbe:<br>Helligkeit: | 0,9225 mm<br>1920 x 1080<br>Über 1073 Millionen Farben (je nach verwendeter Grafikkarte)<br>460 cd/m² (max.), 320 cd/m² (Werkseinstellung, typ.) bei 25 °C                                  |
|                                       |                       |                                     |                                                                                                                                                                                             |
| requenz                               |                       | Horizontal:                         | 15,625/15,734 kHz, 31,5 kHz – 91,1 kHz (Analoges Eingangssignal)<br>31,5 kHz – 91,1 kHz (Digitales Eingangssignal)                                                                          |
| Pixeltakt                             |                       | vertikai:                           | 50,0 -85,0 Hz<br>25,2 MHz - 162,0 MHz                                                                                                                                                       |
| Sichtbare Bildg                       | ıröße                 |                                     | 1771,2 x 996,3 mm                                                                                                                                                                           |
| ingangssignal                         |                       |                                     | ,                                                                                                                                                                                           |
| DVI                                   | DVI-D (24-polig)      | Digital RGB                         | DVI (HDCP) VGA60, SVGA60, XGA60, WXGA60, SXGA60, UXGA60*1, 1920X1080 (60 Hz), 1080p, 1080                                                                                                   |
| DisplayPort                           | DisplayPort-Anschluss | Digital RGB                         | DisplayPort entspricht Standard V1.1a, anwendbar für HDCP V1.3 VGA60, SVGA60, WXGA60, WXGA60, UXGA60*1, 1920x1080 (60 Hz), 1080p, 1080 720p bei 50 Hz/60 Hz, 576p bei 50 Hz, 480p bei 60 Hz |
| VGA                                   | Mini-D-SUB (15-polig) | Analog RGB                          | 0,7 Vpp/75 Ohm<br>VGA60, SVGA60, XGA60, WXGA60, SXGA60, UXGA60*1, 1920X1080 (60 Hz)                                                                                                         |
|                                       |                       | Sync                                | Separat: TTL-Pegel (positiv/negativ) Kompositsynchronistion auf Grün: 0,3 Vpp neg.                                                                                                          |
| RGB/HV*2                              | BNC (R,G,B,H,V)       | Analog RGB                          | 0,7 Vpp/75 Ohm<br>VGA60, SVGA60, XGA60, WXGA60, SXGA60, UXGA60*1, 1920X1080 (60 Hz)                                                                                                         |
|                                       |                       | Sync                                | Separat: TTL-Pegel (positiv/negativ) Kompositsynchronistion auf Grün: 0,3 Vpp neg.                                                                                                          |
| HDMI                                  | HDMI-Anschluss        | Digital YUV<br>Digital RGB          | HDMI<br>VGA60, SVGA60, XGA60, WXGA60, SXGA60, UXGA60*1, 1920x1080 (60 Hz), 1080p, 1080p<br>720p bei 50 Hz/60 Hz, 576p bei 50 Hz, 480p bei 60 Hz, 576i bei 50 Hz, 480i bei 60 Hz             |
| DVD/HD*2                              | 3 BNC                 | Component                           | Y: 1,0 Vpp/75 Ohm, Cb/Cr (Pb/Pr) : 0,7 Vpp/75 Ohm<br>HDTV/DVD: 1080p, 1080i, 720p bei 50 Hz/60 Hz, 576p bei 50 Hz, 480p bei 60 Hz,<br>576i bei 50 Hz, 480i bei 60 Hz                        |
| VIDEO1<br>VIDEO2*2                    | BNC<br>BNC            | Komposit                            | 1,0 Vpp/75 Ohm<br>NTSC/PAL/SECAM/4.43NTSC/PAL60                                                                                                                                             |
| S-VIDEO*2                             | 2 BNC                 | S-VIDEO                             | Y: 1,0 Vpp/75 Ohm C: 0,286 Vpp/75 Ohm (NTSC), 0,3 Vpp/75 Ohm (PAL/SECAM)<br>NTSC/PAL/SECAM/4.43NTSC/PAL60                                                                                   |
| usgangssigna                          | ıl                    |                                     |                                                                                                                                                                                             |
| DVI                                   | DVI-D (24-polig)      | Digital RGB                         | DVI (HDCP)                                                                                                                                                                                  |
| UDIO                                  | 1                     | 1                                   |                                                                                                                                                                                             |
| AUDIO-<br>Eingang                     | STEREO-Mini-Buchse    | Analoges<br>Audiosignal             | Stereo L/R 0,5 Vrms                                                                                                                                                                         |
|                                       | HDMI-Anschluss        | Digitales<br>Audiosignal            | PCM 32, 44,1, 48 KHz (16/20/24 Bit)                                                                                                                                                         |
|                                       | DisplayPort-Anschluss | Digitales<br>Audiosignal            | PCM 32, 44,1, 48 KHz (16/20/24 Bit)                                                                                                                                                         |
| AUDIO-<br>Ausgang                     | RCA (L/R)             | Analoges<br>Audiosignal             | Stereo L/R 0,5 Vrms                                                                                                                                                                         |
| autsprecherau                         | usgang                |                                     | Externe Lautsprecherbuchse 15 W + 15 W (8 Ohm) Interne Lautsprecher 10 W + 10 W                                                                                                             |
| Steuerung                             |                       | LAN:                                | D-Sub, 9-polig D-Sub, 9-polig (mit Anzeigeverkettung) RJ-45 10/100 BASE-T Stereo-Mini-Buchse (3,5 Φ)                                                                                        |
| letzspannung                          |                       |                                     | 5,0–2,0 A bei 100–240 V Wechselstrom, 50/60 Hz                                                                                                                                              |
| Feuchtigkeit:                         |                       | Feuchtigkeit:                       | 0–40 °C/32–104 °F<br>20–80 % (ohne Kondensation)<br>0–3000 m (Helligkeit kann sich bei steigender Höhe reduzieren)                                                                          |
| _agerung Temperatur:                  |                       | Temperatur:                         | -20–60 °C/-4–140 °F<br>10–90 % (ohne Kondensation)/ 90 % - 3.5 % x (Temp - 40 °C) bei über 40 °C                                                                                            |
| Maße                                  |                       |                                     | 1836,2 (B) x 1061,3 (H) x 86,9 (T) mm / 72,3 (B) x 41,8 (H) x 3,4 (T) Zoll                                                                                                                  |
| Gewicht                               |                       |                                     | 61,5 kg (135,6 lbs)                                                                                                                                                                         |
| VESA-kompatibler Montageadapter       |                       |                                     | 400 x 400 mm (M8, 4 Löcher)                                                                                                                                                                 |
| Energiesparfunktion                   |                       |                                     | VESA DPM                                                                                                                                                                                    |
| Plug&Play                             |                       |                                     | VESA DDC2B, DDC/CI, DisplayPort                                                                                                                                                             |
| Stromversorgung für Slot-2-OPTION     |                       |                                     | 16 V/3,8 A                                                                                                                                                                                  |
| Zubehör                               |                       |                                     | Installationshandbuch, Netzkabel, Videosignalkabel, Fernbedienung, AA-Batterien (2 Stück), Klemme (1 Stück), Schraube (1 Stück), CD-ROM                                                     |
| INDUCTIO DE L                         |                       |                                     |                                                                                                                                                                                             |

HINWEIS: Die technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

HINWEIS: Die technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

\*1: Komprimiertes Bild.

\*2: Gemeinsamer Anschluss.

\*3: Wenden Sie sich für ausführliche Informationen an Ihren Händler, wenn Sie Zubehör verwenden möchten, das über den Steckplatz für die Zusatzplatine angeschlossen wird.

## **Pinbelegung**

#### 1) RS-232C Eingang/Ausgang

| Pin-Nr. | Bezeichnung |
|---------|-------------|
| 1       | NC          |
| 2       | RXD         |
| 3       | TXD         |
| 4       | NC          |
| 5       | GND         |
| 6       | NC          |
| 7       | NC          |
| 8       | NC          |
| 9       | NC          |



Dieser LCD-Monitor verwendet RXD-, TXD- und GND-Leitungen für die RS-232C-Steuerung.

#### 2) REMOTE IN

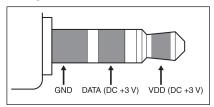

# Informationen des Herstellers zu Recycling und Energieverbrauch

NEC DISPLAY SOLUTIONS ist dem Umweltschutz verpflichtet und betrachtet Recycling als eine der obersten Prioritäten des Unternehmens, um die Belastung der Umwelt zu verringern. Wir bemühen uns um die Entwicklung umweltfreundlicher Produkte sowie um die Definition und Einhaltung der aktuellsten Standards unabhängiger Organisationen wie ISO (Internationale Organisation für Normung) und TCO (Dachverband der schwedischen Angestellten- und Beamtengewerkschaft).

#### **Entsorgung alter NEC-Geräte**

Ziel des Recyclings ist es, durch Wiederverwendung, Verbesserung, Wiederaufbereitung oder Rückgewinnung von Material einen Nutzen für die Umwelt zu erzielen. Spezielle Recyclinganlagen gewährleisten, dass mit umweltschädlichen Komponenten verantwortungsvoll umgegangen wird und diese sicher entsorgt werden. Um für unsere Produkte die beste Recycling-Lösung zu gewährleisten, bietet NEC DISPLAY SOLUTIONS eine große Anzahl an Recycling-Verfahren und informiert darüber, wie das jeweilige Produkt umweltbewusst entsorgt werden kann, sobald das Ende der Produktlebensdauer erreicht wird.

Alle erforderlichen Informationen bezüglich der Entsorgung des Produktes sowie länderspezifische Informationen zu Recycling-Einrichtungen erhalten Sie auf unserer Website:

http://www.nec-display-solutions.com/greencompany/ (in Europa),

http://www.nec-display.com (in Japan) oder

http://www.necdisplay.com (in den USA).

#### **Energiesparmodus**

Dieser Monitor verfügt über fortschrittliche Energiesparfunktionen. Wird ein dem Standard von VESA Display Power Management Signaling (DPMS) entsprechendes Signal an den Monitor gesendet wird, so wird der Energiesparmodus aktiviert. Der Monitor wird in einen einzigen Energiesparmodus versetzt.

| Modus                  | Leistungsaufnahme | LED-Farbe |
|------------------------|-------------------|-----------|
| Normalbetrieb*1        | Ca. 230 W         | Grün      |
| Energiesparmodus*1, *2 | Weniger als 1 W   | Gelb      |
| Ausgeschaltet          | Weniger als 0,5 W | Rot       |

<sup>\*1:</sup> Ohne alle Optionen, mit Werkseinstellungen.

### WEEE Mark (Europäische Richtlinie 2002/96/EG)



#### Innerhalb der Europäischen Union

Gemäß EU-Gesetzgebung und deren Umsetzung in den einzelnen Mitgliedstaaten müssen elektrische und elektronische Geräte, die das links abgebildete Kennzeichen tragen, getrennt vom normalen Hausmüll entsorgt werden. Dazu gehören auch Monitore und elektrisches Zubehör wie Signal- oder Netzkabel. Wenn Sie Ihr NEC Anzeigegerät entsorgen müssen, befolgen Sie bitte die Richtlinien der örtlichen Behörden, wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben, oder verfahren Sie gemäß eventuellen Vereinbarungen zwischen Ihnen und NEC.

Die Kennzeichnung elektrischer und elektronischer Produkte erfolgt nur in den derzeitigen Mitgliedstaaten der Europäischen Union.

#### Außerhalb der Europäischen Union

Außerhalb der Europäischen Union informieren Sie sich bitte bei den zuständigen örtlichen Behörden über die ordnungsgemäße Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte.

<sup>\*2:</sup> Nur VGA-Eingang.